# VOLUME 4



The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

MAY - 8 1978 JAN 2 5



### Ludwig Tieck's

Schriften.

Vierter Band.

Phantafus Erster Theil.

Berlin, bei G. Steimer, 1828.

834T44 T1828 V.4 Un ben

AS THE CONDITION OF THIS VOLUME WOULD NOT PERMIT SEWING, IT WAS TREATED WITH A STRONG, DURABLE ADHESIVE ESPECIALLY APPLIED TO ASSURE HARD WEAR AND USE.

834T44 T1828 V.4 An den

## und Prof. Shleiermacher

in Berlin.

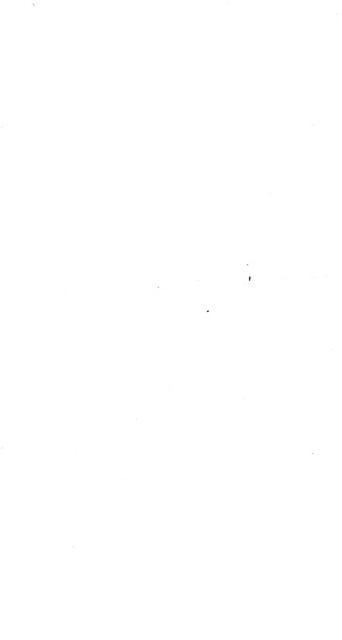

Gern erinnere ich mich der Jugendzeit, als wir uns nahe waren und uns oft bei gemeinsschaftlichen Freunden trafen. Mögen Sie in ernsten Forschungen und Geschäften vertieft nicht diese luftigen Gaben der Phantasie verschmähen, sondern sich noch eben so gern, wie ehemals, durch sie erheitern.

& Tiect.

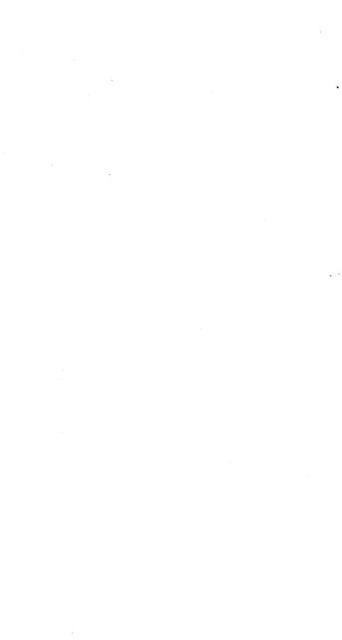

# Phantafus.

Erster Theil.

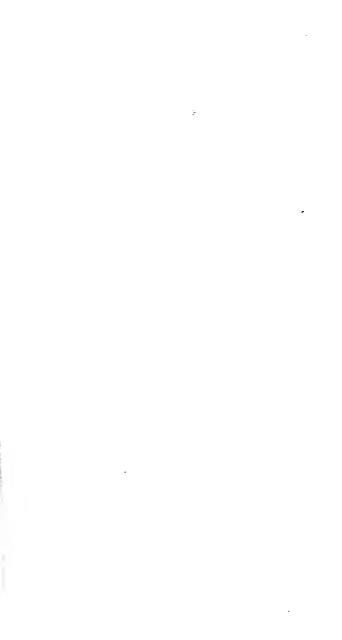

### Einleitung.

1811.



Diefes romantische Gebirge, fagte Ernft, erinnert mich lebhaft an einen der schönsten Tage meines Lebens. In der heitersten Sommerszeit hatte ich die Fahrt über ben Lago maggiore gemacht und die Borromaischen Infeln besucht; von einem fleinen Rlecken am Gee ritt ich dann mit dem fruhften Morgen nach Belin: jona, das mit feinen Binnen und Thurmen auf Bus geln und im engen Thal gang alterthumlich fich bar: stellt, und und alte Sagen und Geschichten munderlich vergegenwärtigt, und von dort reifete ich am Nachmit: tage ab, um am folgenden Tage den Weg uber den Sanft Gotthard angutreten. Um Rufe Diefes Berges liegt außerst anmuthig Giarnito, und einige Stunden vorher führt dich der Weg durch das reizendste Thal, in welchem Weingebirge und Wald auf das mannigfaltigste wechselt, und von allen Bergen große und fleine Wafferfalle flingend und wie musigirend nieder: tangen; immer enger rucken die Felfen gufammen, je mehr du dich dem Orte naberft, und endlich ziehn fich Weinlauben über dir hinmeg von Berg ju Berg, und verdeden von Zeit zu Zeit den Unblick des himmels. Es wurde Abend, eh ich die Berberge erreichte, beim Sternenglang, den mir die grunen Lauben oft verhull: ten, raufchten naher und vertraulicher die Bafferfalle, die fich in mannigfachen Rrummungen Wege durch das frische Thal suchten; Die Lichter des Ortes waren bald nahe, bald fern, bald wieder verschwunden! und das

Echo, das unsere Neden und den Husschlag der Pferde wiederholte, das Flüstern der Lanben, das Rauschen der Bäume, das Brausen und Tonen der Wasser, die wie in Freundschaft und Jorn abwechselnd näher und ferner schwazten und zankten, vom Bellen wachsamer Hunde aus verschiedenen Nichtungen unterbrochen, machten diezsen Abend, indem noch die grünenden Borromäischen Inseln in meiner Phantasie schwammen, zu einem der wundervollsten meines Lebens, dessen Musik sich oft wachend und träumend in mir wiederholt. Und — wie ich sagte — dieses romantische Gebirge hier erinnert mich lebhaft an den Genuß jener schönen Tage.

Warum, sagte sein Freund Theodor, hast du nie etwas von deinen Reisen deinen nahen und fernen Freunden öffentlich mittheilen wollen?

Menn' es, antwortete jener, Eragbeit, Baghaftig: feit, oder wie du willst: vielleicht auch ruhrt es von einem einseitigen, zu weit getriebenen Abschen gegen die meisten Reisebeschreibungen ahnlicher Urt ber, die Wenigstens fchwebt mir mir befannt geworden find. ein gang andres Bild einer folden Beschreibung vor; ben altern, unafthetischen laffe ich ihren Werth: iene, in benen Ratur und Runft und Bolfer aller Art, nebst Sitten und Erachten und Staatsverfassungen ber wißig : philosophischen Eitelkeit des Schriftstellers, wie Uffen zum Sanze, aufgeführt werden, ber fich in jedem Angenblick nicht genug darüber verwundern fann, baß er es ift, der alle die Gaufeleien mit fo ftolger Demuth beschreibt, und der so weltburgerlich sich mit allen diesen Thorheiten einläßt; o, sie sind mir von je so widerlich gewesen, daß die Rurcht, in ihre Reihe gestellt, oder gar unvermerft bei abnlicher Beschäftigung ihnen verwandt zu werden, mich von jedem Berfuche einer offente lichen Mittheilung abgeschreckt hat.

Doch giebt es vielleicht, sagte Theodor, eine so schlichte und unschuldige Manier, eine so einfache Unssicht der Dinge, daß ich mir wohl nach Art eines Gestichtes die Beschreibung eines Landes, oder einer Reise, denken kann.

Gewiß, sagte Ernft, manche ber altern Reisen na: bern sich auch diesem Bilde, und es verhält sich ohne Zweifel damit eben fo, wie mit der Runft zu reifen felbft. Wie wenigen Menschen ift das Talent verliehn, Reisende ju fein! Gie verlaffen niemals ihre Beimath, fie mer: den von allem Fremdartigen gedruckt und verlegen, oder bemerken es durchaus gar nicht. Wie glücklich, wem es vergonnt ift, in erfter Jugend, wenn Berg und Ginn noch unbefangen find, eine große Reise durch ichone Lander zu machen, dann tritt ihm alles so naturlich und wahr, so vertraut wie Geschwister, entgegen, er bemerft und lernt, ohne es ju wiffen, feine ftille Begeis sterung umfängt alles mit Liebe, und durchdringt mit freundlichem Ernft alle Befen: einem folchen Ginn er: halt die heimath nachher den Reiz des Fremden, er versteht nun einheimisch zu sein, das Ferne und Nahe wird ihm eine, und in der Bergleichung mannigfaltiger Gegenstände wird ihm ein Ginn fur Richtigfeit. Go war es wohl gemeint, wenn man fonst junge Edelleute nach Bollendung ihrer Studien reifen ließ. Der Mensch versteht mahrhaft erft das Nabe und Einheimische, wenn ihm das Fremde nicht mehr fremd ift.

Un diese Reisenden schließe ich mich noch am ersten, sagte Theodor, wenn du mir auch unaufhörlich vorwirfit, daß ich meine Reisen, wie das Leben selbst, ju leichtsin:

nig nehme. Freilich ist wohl in meiner Sucht nach der Fremde zu viel Widerwille gegen die gewohnte Umgebung, und sehr oft ist es mir mehr um den Wechsel der Gegen: stände, als um irgend eine Belehrung zu thun.

Die zweite und vielleicht noch schönere Art zu reisen, suhr Ernst fort, ist jene, wenn die Reise selbst sich in eine andächtige Wallfahrt verwandelt, wenn die jugendsliche Neugier und die scharfe Lust an fremden Gegenstänzden sichon gebrochen sind, wenn ein reises Gemuth mit Kenntnis und Liebe gleich sehr erfüllt, an die Nuinen und Grabmäler der Borzeit tritt, die Natur und Kunst wie die Erfüllung eines oft geträumten Traums begrüßt, auf jedem Schritte alte Freunde sindet, und Borwelt und Gegenwart in ein großes, rührend erhabenes Gesmälde zersließen.

Diese elegischen Stimmungen wurden mich nur angestigen, unterbrach ihn Theodor. Ihr andern, ihr ernste haften Leute, verbindet so widerwartige Begriffe mit dem Berstreutsein, da es doch in einfachen Menschen oft nur das wahre Beisammensein mit der Natur ist, wie mit einem frohen Spielkameraden; eure Sammlung, euer tieses Eindringen sehr häusig eine unermestliche Ferne. Auf welche Weise aber, mein Freund, wurdest du deine Ansicht über dergleichen Gegenstände mittheilen, im Fall du einmal deinen Widerwillen kunftig etwas mehr berzwingen solltest.

Schon fruh, sagte Ernst, bevor ich noch die Welt und mich kennen gelernt hatte, war ich mit meiner Erzichung, so wie mit allem Unterricht, den ich erfuhr, herzlich unzufrieden. War es doch nicht anders, als verschwiege man gestissentlich das, was wissenswürdig sei, oder erwähnte es zuweilen nur, um mit hochmuthi:

gem Berhohnen das zu erniedrigen , mas felbst in diefer Entstellung mein junges Berg bewegte. Dafur aber suchte ich nachher auch, gleichsam wie ber Beit jum Trop und ihrer falfchen Bildung, alles als ein Befreun: detes und Bermandtes auf, was mir meine Bucher und Lehrer nur zu oft als das Abgeschmackte, Dunkle und Widerwartige bezeichnet hatten; ich berauschte mich auf meinem erften Ausfluge in allen Erinnerungen des Alters thuns, begeisterte mich an den Denfmalen einer langft verloschenen Liebe, ja that wohl manchem Guten und Rublichen mit erwiedertem Berfolgungsgeift unrecht, und stand bald unter meiner Umgebung felbst wie eine unverständliche Alterthumlichkeit, indem ich ihr Nichtbegreifen nicht begriff, und verzweifeln wollte, daß allen andern der Sinn und die Liebe fo ganglich fehlten, die mich bis jum Schmerghaften erregten und ruhrten.

Freilich, fiel Theodor lachend ein, erschienst du da: male mit beiner Befehrungesucht als ein hochst wunder: licher Rang, und ich erinnere mich noch mit Freuden des Tages, als wir uns vor viclen Jahren zuerft in Rurnberg trafen, und wie einer deiner chemaligen Lehrer, der dich dort wieder aufgesucht hatte, und fur alles Rubliche, Reue, Fabrifartige fast fantastisch begeistert war, dich aus den dunkeln Mauern nach Furth führte, wo er in den Spiegelschleifereien, Knopf : Manufakturen und allen flappernden und rumorenden Gewerben mahr: haft schwelgte, und beine Gleichgultigkeit ebenfalls nicht verstand und dich fast fur schlechten Bergens erklart hatte, ba er dich nicht ftumpffinnig nennen wollte: endlich, bei ben Goldschlägern, lebteft bu ju seiner Freude wieder auf, es gefa, h aber nur, weil ou hier die Gelegenheit hattest, dir die Pergamentblatter zeigen zu laffen, die jur Arbeit gebraucht werden; du bedauertest ju feis nem Berdruß fogar die zerschnittenen Megbucher, und wuhltest herum, um vielleicht ein Stuck eines altdeut; schen Gedichtes ju entdecken, wofür der aufgeklarte Lehferer kein Blattchen Goldschaum aufgeopfert hatte.

Es ift aut, fagte Ernft, daß die Menfchen verfchies ben denken und fich auf mannigfaltige Beife intereffiren, boch war die gange Welt damals zu einseitig auf ein Intereffe hingespannt, das seitdem auch schon mehr und mehr als Irrthum erkannt ift. Dieses Nord : Amerika von Furth fonnte mir freilich wohl neben dem altburger: lichen, germanischen, funftvollen Rurnberg nicht gefal: len, und wie fehnsuchtig eilte ich nach ber geliebten Stadt guruck, in der der theure Durer gearbeitet hatte, wo die Rirchen, das herrliche Rathhaus, so manche Sammlungen, Spuren seiner Thatigfeit, und der Johannis : Rirchhof seinen Leichnam felber bewahrte; wie gern fchweifte ich burch die frummen Gaffen, über die Brucken und Plage, wo funftliche Brunnen, Gebilde aller Urt, mich an eine ichone Periode Deutschlands erinnerten, ja! damale noch die Baufer von außen mit Gemalden von Ricfen und altdeutschen Belden geschmuckt waren.

Doch, sagte Theodor, wird das jezt alles dort, so wie in andern Stadten, von Geschmackvollen angestrizchen, um, wie der Dichter sagt: "zu malen auf das Beiß, ihr Antlig oder ihren Steiß." — Allein Fürth war auch bei alle dem mit seinen gepußten Damen, die gedrängt am Jahrmarktefest durch die Gassen wandelten, nebst dem guten Wirthshause, und der Aussicht aus den Straßen in das Gran an jenem warmen sonnigen Tage nicht so durchaus zu verachten. Behüte uns über:

haupt nur der Himmel, (wie es schon hie und da ange: klungen hat) daß dieselbe Liebe und Begeisterung, die ich zwar in dir als etwas Aechtes anerkenne, nicht die Thorsheit einer jungeren Zeit werde, die dich dann mit leeren Uebertreibungen weit überflügeln möchte.

Wenn nur das mahrhaft Gute und Große mehr erfannt und ins Bewußtsein gebracht wird, fagte Ernft, wenn wir nur mehr sammeln und lernen, jene Borur: theile der neuern Soffarth gan; ablegen, und die Borzeit und also das Vaterland mahrhafter und inniger lieben, so fann der Nachtheil einer sich bald erschöpfenden Thorheit so groß nicht werden. - In jenen jugende lichen Sagen, als ich zuerft beine Freundschaft gewann, gerieth ich oft in die munderlichste Stimmung, wenn ich die Beschreibungen unsers Baterlandes, die gefannt und gerühmt waren, und welche auf allgemein angenommenen Grundfagen ruhten, mit dem Deutschland verglich, wie ich es mit meinen Augen und Empfinbungen fah; je mehr ich überlegte, nachfann und ju lernen suchte, je mehr wurde ich überzeugt, es sei von zwei gang verschiedenen gandern die Frage, ja unfer Baterland sei überall so unbefannt, wie ein tief in Asien oder Afrika ju entdeckendes Reich, von welchem uns fichre Sagen umgingen, und bas bie Reugier unfrer wißbegierigen Landsleute eben fo, wie jene unthischen Gegenden reigen muffe; und fo nahm ich mir damals, in jener Fruhlingsstimmung meiner Geele, vor, der Entbecker diefer ungekannten Bonen ju merben. Auf diese Weise bildete fich in jenen Stunden in mir das Ideal einer Reisebeschreibung durch Deutschland, das mich auch seitdem noch oft überschlichen und mich gereigt hat, einige Blatter wirklich nieder zu schreiben.

jest konnt' ich leider Elegien dichten, daß es nun auch gu jenen Elegien gu fpat ift.

Einige Tone dieser Elegie, sagte Theodor, klingen doch wohl in den Worten des Klosterbruders.

21m frubsten, fagte Ernft, in den wenigen Beilen unfere Dichtere über ben Dunfter in Strafburg, die ich niemals ohne Bewegung habe lefen konnen, dann in den Blattern von deutscher Urt und Runft; in neueren Tagen hat unfer Freund, Friedrich Schlegel, mit Liebe das deutsche Alterthum erinnert, und mit tiefem Sinn und Kenntniß mauchen Jrrthum entfernt, auch hat fich die Stimmung unfrer Beit auffallend jum Beffern verandert, wir achten die deutsche Borzeit und ihre Denkmaler, wir schämen uns nicht mehr, wie ehemals, Deutsche zu fein, und glauben nicht unbedingt mehr an Die Borguge fremder Nationen. Das ofonomische Treis ben, die Berehrung fleinlicher Lift, die Bergotterung der neusten Beit ift fast erstorben, eine bobere Sehnsucht bat unsern Blick in die Bergangenheit geschärft, und neueres Ungluck fur die vergangenen großen Jahrhunderte den edlern Ginn in uns aufgeschloffen. In jenen fruberen Sagen aber hatten wir noch mehr Ueberrefte der alten Beit selbst vor une, man fand noch Rlofter, geistliche Furstenthumer, freie Reichsstädte, viele alte Gebaude waren noch nicht abgetragen oder zerstort, altdeutsche Runftwerke noch nicht verschleppt, manche Sitte noch aus dem Mittelalter heruber gebracht, die Bolfsfeste hatten noch mehr Charafter und Frohlichfeit, und man branchte nur wenige Meilen ju reifen, um andre Gewohnheiten, Gebäude und Berfaffungen anzutreffen. Alle diese Mannigfaltigkeit ju febn, ju fublen und in ein Gemalde darzustellen, war damals mein Borfas.

Was unfre Nation an eigenthümlicher Malerei, Sculptur und Architektur besißt, welche Sitten und Berfassungen jeder Provinz und Stadt eigen, und wie sie entstanzden, zu erforschen, um den Misverständnissen der neuerren kleinlichen Geschichtschreiber zu begegnen; welche Naztur jeden Menschenstamm umgiebt, ihn bildet und von ihm gebildet wird: alles dieses sollte wie in einem Kunstwerke gelöst und ausgesührt werden. Den edlen Stamm der Oesterreicher wollte ich gegen den Unglimpf jener Tage vertheidigen, die in ihrem fruchtbaren Lande und hinter reizenden Bergen den alten Frohsinn bewahren; die friegerischen und fromm gläubigen Baiern loben, die freundlichen, sinnvollen, ersindungsreichen Schwaben im Garten ihres Landes schildern, von denen schon ein alter Dichter singt:

Ich hab der Schwaben Burdigfeit In fremden Landen wohl erfahren;

die berührigen, muntern Franken, in ihrer romantischen, vielfach wechselnden Umgebung, denen damals ihr Bamberg ein deutsches Nom war; die geistvollen Bolsker den herrlichen Rhein hinunter, die biederben Hessen, die schönen Thuringer, deren Waldgebirge noch die Gestalt und den Blick der alten Nitter ausbewahren; die Niederdeutschen, die dem treuherzigen Hollander und starken Englander ähnlich sind: bei jeder merkwurdigen Stelle unserr vaterländischen Erde wollte ich an die alte Geschichte erinnern, und so dachte ich die lieben Thäler und Gebirge zu durchwandeln, unser edles Land, einst so blühend und groß, vom Nhein und der Donau und alten Sagen durchrauscht, von hohen Bergen und alten Schlössern und beutschem tapfern Sinn beschirmt, gekränzt mit den einzig grünen Wiesen, auf denen so

tiebe Traulichkeit und einfacher Sinn wohnt. Gewiß, wem es gelänge, auf solche Weise ein geliebtes Baters land zu schilbern, aus den unmittelbarften Gefühlen, der wurde ohne alle Affektation zugleich ein hinreißens des Dichterwerf ersonnen haben.

Oft, fiel Theodor ein, habe ich mich darüber wundern mussen, daß wir nicht mit mehr Ehrfurcht die Fußzstapfen unstrer Borfahren aufsuchen, da wir vor allem Griechischen und Römischen, ja vor allem Fremden oft mit so heiligen Gefühlen siehn und uns durch edle Erinnerungen entzückt fühlen; so wie auch darüber, daß unstre Dichter noch so wenig gethan haben, diesen Geist zu erwecken.

Manche, sagte Ernst, haben es eine Zeitlang versucht, aber schwach, viele verkehrt, und ein hoher Sinn, der Deutschland so liebte und einheimisch war, wie der große Shakspear seinem Vaterlande, hat uns bisher noch gefehlt.

Wir vergessen aber, rief Theodor, die herrliche Gegend zu genießen, auf die Bogel aus dem Dickicht bes Balbes und auf das Gemurmel diefer lieblichen Bache zu horchen.

Alles tont auch unbewußt in unfre Seele hinein, sagte Ernst; auch wollten wir ja noch die schone Ruine besteigen, die dort schon vor uns liegt, und auch mit jedem Jahre mehr verfällt: hier arbeitet die Zeit, ans derswo die Nachlässigkeit der Menschen, an vielen Orten der verachtende Leichtsinn, der ganze Gebäude niederzreißt, oder sie verfauft, um alles Denfmal immer mehr dem Staube und der Bergessenheit zu überliesern. Indessen, wenn der Sinn dafür nur um so mehr erwacht,

im so mehr in der Wirklichkeit zu Grunde geht, so haben vir doch mehr gewonnen als verloren.

Ift diefe Gegend nicht, durch welche wir mandeln, ing Theodor an, einem schonen romantischen Gedichte u vergleichen? Erst wand sich der Weg labirinthisch uf und ab durch ben dichten Buchenwald, der nur ugenblickliche rathselhafte Aussicht in die Landschaft rlaubte: so ift die erste Einleitung des Gedichtes; ann geriethen wir an den blauen Fluß, der uns plote ch überraschte und uns den Blick in das unvermuhete frisch grune Thal gonnte: so ist die plobliche Beenwart einer innigen Liebe; dann die hohen Felsen= ruppen, die sich edel und majestätisch erhuben und bher bis jum himmel muchfen, je weiter wir gingen: treten in die alten Erzählungen erhabene Begeben: eiten hinein, und lenken unsern Sinn von den Blumen b; dann hatten wir den großen Blick auf ein weit usgebreitetes Thal, mit schwebenden Dorfern und hurmen auf schon geformten Bergen in der Ferne, pir fahen Balder, weidende Beerden, Butten der Berge nte, aus denen wir das Getofe heruber vernahmen: o offnet sich ein großes Dichterwerk in die Manniche iltigkeit der Welt und entfaltet den Reichthum der haraktere; nun traten wir in den Sain von verschies enem duftenden Gebolz, in welchem die Nachtigall so cblich flagte, die Sonne fich verbarg, ein Bach fo ise schluchzend aus den Bergen quoll, und murmelnd men blauen Strom fuchte, den wir ploglich, um die Alfenece biegend, in aller Berrlichfeit wieder fanden : schmilt Sehnsucht und Schmerz, und sucht die verundte Bruft des troftenden Freundes, um fich gang, in deffen lieblich erquickende Fulle zu ergießen, Band.

und sich in triumphirende Woge zu verwandeln. Wie wird sich diese reizende Landschaft nun ferner noch entzwickeln? Schon oft habe ich Lust gefühlt, einer romantisschen Musik ein Gedicht unterzulegen, oder gewünscht, ein genialer Lonkünstler möchte mir voraus arbeiten, um nachher den Lert seiner Musik zu suchen; aber warlich, ich fühle jezt, daß sich aus solchem Wechsel einer anmuthigen Landschaft ebenfalls ein reizendes erz zählendes Gedicht entwickeln ließe.

Bu wiederholten malen, erwiederte Ernst, hat mich unser Freund Manfred mit dergleichen Borstellungen unterhalten, und indem du sprachst, dachte ich an den unvergleichlichen Parceval und seine Krone, den Titurell. Jeder Spaziergang, der uns befriedigt, hat in unser Seele ein Gedicht abgeloset, und wiederholt und vollendet es, wenn er uns immer wieder mit unsichtbarrem Zauber umgiebt.

Sehn wir die Entwickelung der romantischen Berschlingung! rief Theodor; Wald und Fluß verschwinden links, unser Weg zieht sich rechts, und viele kleine Wasserfälle rauschen aus buschigen Hügeln hervor, und tanzen und jauchzen wie muntre Nebenpersonen zur Wiese hinab, um jenem schluchzenden Bach zu widerssprechen, und in Freude und Lust den glänzenden Strom aufzusuchen, den schon die Sonne wieder bescheint, und der so lächelnd zu ihnen herüber winkt.

Sich boch, rief Ernst, wenn mein geübtes Auge etwas weniger scharf ware, so konnte ich mich überreiben, dort stände unser Freund Anton! aber seine Stelllung ist matter und sein Gang schwankender.

Rein, rief Theodor, dein Auge ift nicht scharf ger nug, sonft wurdest du feinen Augenblick zweifeln, daß

er es nicht felbst in eigner Person sein sollte! Sieh, wie er sich jest buckt, und mit der hand Basser schöpft, nun schüttelt er die Tropfen ab und dehnt sich; sieh, nur er allein kann nun mit solchem leutseligen Unstande die Nase in die Sonne halten, — und sein Auge hat uns auch schon gefunden!

Die Freunde, die sich lange nicht gesehn hatten, und sich in schöner Einsamkeit so unvermuthet wieder fanden, eilten mit frohem Ausruf auf einander zu, umarmten sich, thaten tausend Fragen und erwarteten keine Antwort, drückten sich wieder an die Brust und genossen im Taumel ihrer freudigen Berwunderung immer wieder die Lust der Ueberraschung. O der Freude, dich wieder zu haben, rief Theodor aus, du lieber, lieber Freund! Wie fällst du so unvermuthet (doch brauchts ja keine Motive) aus diesen allerliebsten Episoden hier in unstre Haupthandlung und Wandlung-hinein!

Aber du fiehst matt und frank aus, sagte Ernst, indem er ihn mit Wehmuth betrachtete.

So ist es auch, erwiederte Anton, ich habe mich erst vor einigen Bochen vom Krankenlager erhoben, suhlte heut zum erstenmal die Schönheit der Natur wieder, und ließ mir nicht traumen, daß ihr wie aus dem himmel noch heut in meinen himmel fallen wurdet. Aber seid mir tausend und tausendmal willkommen!

Man ging, man stand dann wieder still, um sich zu betrachten, sich zu befragen, und jeder erkundigte sich nun nach den Geschäften, nach den Absichten des andern. Meine Reise, sagte Ernst, hat keinen andern Endzweck, als mich in der Rahe, nur einige Meilen von hier, über einige alte, sogenannte gothische Ges

baude ju unterrichten, und bann in ber Stadt ein alte beutsches Gedicht aufzusuchen.

Und ich, sagte Theodor, bin meiner Gewohnheit nach nur so mitgenommen worden, weil ich eben weder etwas zu thun, noch zu verfäumen hatte.

Ich besuche unsern Manfred, sagte Anton, der mich auf sein schönes Landgut, sieben Meilen von hier, ein: geladen hat, da er von meiner Krankheit und Genes sung Nachricht bekommen.

Wohnt der jest in diesem Gebirge? fragte Ernft.

Ihr wißt also nicht, fuhr Anton fort, daß er schon seit mehr als zwei Jahren verheirathet ist und hier wohnt?

Manfred verheirathet? rief Theodor aus; er, der so viel gegen alle She deklamirt, so über alle gepriesene Häuslichkeit gespottet hat, der es zu seiner Aufgabe zu machen schien, das Phantastische mit dem wirklichen Leben aufe innigste zu verbinden, der vor nichts solchen Abscheu äußerte, als vor jener gesetzten, kaltblütig moralischen Philisterei? Wie ist es möglich? Ei! der mag sich denn nun auch schön verändert haben! Gewiß hat ihn "das Dreherchen der Zeit" so umges dreht, daß er nicht wieder zu erkennen ist.

Bielleicht, sagte Ernst, konnte es ihm gerade am ersten gelingen, die Jugend beizubehalten, in welcher er sich scheinbar so wild bewegte, denn sein Charakter neigte immer zum Ernst, und eben darum war sein Widerwille gegen den geheuchelten, lappischen Ernst uns serer Lage oft so grotesk und bizarr: bei manchen Menschen dient eine wunderliche Außenseite nur zum nothwendigen Gegenwicht eines gehaltvollen, oft fast

melankolischen Innern, und zu biesen scheint mir unfer Freund zu gehoren.

Ich habe ihn ichon im vorigen Jahre gesehn, sagte Unton, und ihn gar nicht verändert gefunden, er ift cher junger geworden; seine Haushaltung mit seiner Frau und ihrer jungern Schwester Clara, mit seiner eignen Schwester und Schwiegermutter ist die liebens; wurdigste, die ich noch gesehn habe, so wie sein Land; gut die schönste Lage im ganzen Gebirge hat: ihr thätet flug, mich dahin zu begleiten, was sich auch sehr gut mit deinen gesehrten antiquarischen Untersuchungen vereinigen läßt.

Er muß! rief Theodor, oder ich laß ihn im Stich ber gothischen, oder, wie er will, altdeutschen Spiggewolbe.

Darüber läßt sich noch sprechen, sagte Ernst halb zweiselnd; da ihm aber Anton noch erzählte, daß sie im nächsten Städtchen die beiden längst gesuchten Freunde Lothar und Friedrich finden wurden, die ihn erwarteten, um mit ihm zum gemeinschaftlichen Freunde Manfred zu reisen, und sich einige Wochen bei diesem aufzuhalten, so ließ sich Ernst bewegen, seine Antiquiztäten auch noch so lange beiseit zu thun, um nach viezlen Jahren einmal wieder im Kreise seiner Geliebten eine neue Jugend zu leben, und die alten theuern Erinnerungen seinem Herzen zu erwecken.

Die Freunde manderten weiter, und nach geraus mer Zeit fragte Theodor: wie hast du nur so lange trank sein konnen?

Berwundre dich doch lieber, antwortete der Kranke, wie ich so bald habe genesen konnen, denn noch ist es

mir felber unbegreiflich, daß meine Rrafte fich fo fcnell wieder hergestellt haben.

Wie wird sich der gute Friedrich freuen, sagte Theodor, dich einmal wieder zu fehn; denn immer warft du ihm unter seinen Freunden der liebste.

Sagt vielmehr, antwortete der Genesene, daß wir uns in manchen Punkten unfere Wefens am innigften berührten und am beften verftanden; benn, meine Bes liebten, man lebt, wenn man bas Gluck hat, mehre Freunde zu besigen, mit jedem Freunde ein eignes, abgefondertes Leben; es bilden fich mannichfache Rreife von Bartlichkeit und Freundschaft, die wohl die Gefühle ber Liebe zu andern in sich aufnehmen und harmonisch mit ihnen fortschwingen, bann aber wieder in die alte eigenthumliche Bahn jurud fehren. Und eben fo wie mir der Vertrauteste in vielen Gefinnungen fremd bleibt, so hebt eben derselbe auch vieles Dunkle in meiner eignen Natur bloß durch feine Gegenwart hervor, und macht es licht, sein Gesprach, wenn es biese Punfte trifft, erweckt es jum flarften innigsten Leben, und eben fo wirft meine Begenwart auf ihn guruck. Biel: leicht war manches in Friedrich und mir, mas übrigen migverstandet, mas sich in uns ergangte und durch unfre Freundschaft jum Bewußtsein gedieh, fo daß wir uns mancher Dinge wohl fogar erfreuten, die andre uns lieber hatten abgewohnen mogen.

Was du da sagft, ist sehr wahr, fügte Ernst hinzu, der Mensch, der überhaupt das Leben und sich versteht, wird mit jedem seiner Freunde ein eignes Bertrauen, eine andre Järtlichkeit fühlen und üben wollen. O das ist ja eben das himmlische der Freundschaft, sich im geliebten Gegenstande ganz zu verlieren, neben dem

Berwandten so viel Fremdartiges, Geheimnisvolles ahn, den, mit herzlichem Glauben und edler Zuversicht auch das Nichtverstandne achten, durch diese Liebe Seele zu gewinnen und Seele dem Geliebten zu schenken! Wie roh leben diejenigen, und verleßen ewig sich und den Freund, die so ganz und unbedingt sich verstehn, beurtheilen, abmessen, und dadurch nur scheinbar einander angehören wollen! das heißt Bäume fällen, Hügel abtragen und Bäche ableiten, um allenthalben flache Durchsicht, Mittheilung und Berknüpfung zu gewinnen, und einen schönen romantischen Park verderben. Nicht früh genug kann der Jüngling, der so glücklich ist, einen Freund zu gewinnen, sich von dieser selbstischen Forderung unser roheren Natur, von diesem Mißversständniß der jugendlichen Liebe entwöhnen.

Was du da berührst, sagte Anton, berührt zugleich die Wahrheit, daß es nicht nur erlaubt, sondern fast nothwendig sei, daß Freunde vor einander Geheimnisse haben, ja es erklärt gewissermaßen die seltsame Erscheizung, daß man dem einen Freunde wohl etwas anverztrauen mag, was man gern dem verschweigt, mit dem man vielleicht in noch vertrautern Verhältnissen tebt. Es ist eine Kunst in der Freundschaft wie in allen Dingen, und vielleicht daher, daß man sie nicht als Kunst erzfennt und treibt, entspringt der Mangel an Freundsschaft, über welchen alle Welt jezt klagt.

hier fommen wir ja recht, rief Theodor lebhaft aus, in das Gebiet, in welchem unfer Friedrich so gerne wandelt! Ihn muß man über diese Gegenstände reden horen, denn er verlangt und sieht allenthalben Geheimniß, das er nicht gestört wissen will, denn es ift ihm das Clement der Freundschaft und Liebe. Ber-

arge boch bem Freunde nicht, sprach er einmal, wenn du ahndest, daß er dir etwas verbirgt, denn dies ist ja nur der Beweis einer zärteren Liebe, einer Scheu, die sich ängstlich um dich bewirbt, und sittsam an dich schmiegt; o ihr Liebenden, vergeßt doch niemals, wie viel ihr wagt, wenn ihr ein Gefühl dem Worte anvertrauen wollt! was läßt sich denn überall in Worten sagen? Ist doch für vieles schon der Blick zu ungeistig und körperlich! — O Brüder, Engelherzen, wie viel thörichtes Zeug wollen wir mit einander schwaßen!

Thdricht? sagte Anton ctwas empsindlich; ja freislich, wie alles thoricht ist, was das Materielle zu verstaffen strebt, und wie die Liebe selbst in dieser Hinsicht Krankheit zu nennen ist, wie Novalis so schon sagt. Haft du noch nie ein Wort bereut, das du selbst in der vertrautesten Stunde dem vertrautesten Freunde sagtest? Nicht, weil du ihn für einen Verräther halsten konntest, sondern weil ein Gemüthsgeheimniß nur in einem Elemente schwebte, das so leicht seine rohe Natur dagegen wenden kann: ja du trauerst wohl selbst über manches, das der Freund in dein Herz nieder legen will, und das Wort klingt späterhin mißmuthig und disharmonisch in deiner innersten Seele wieder. Oder verstehst du dies so gar nicht und hast es nie erlebt?

Nicht bofe, du lieber Kranker, sagte Theodor, ins dem er ihn umarmte; du kennst ja meine Art. Schat, warst du denn nicht eben einverstanden darüber, daß es unter Freunden Misverständnisse geben musse? diese meine Dummheit ist auch ein Geheimnis, glaubt es nur, das ihr auf eine etwas zartere Art solltet zu ahnden oder zu entwirren streben.

Alle lachten, worauf Anton sagte: das Lachen wird

mir noch beschwerlich und greift mich an, ich werde mude und matt in unfre Herberge ankommen. — Er schöpfte hierauf wieder aus einem vorüberrollenden Bache etwas Wasser, um sich zu erquicken, und wies den Wein ab, den ihm Ernst anbot, indem er sagte: ihr könnt es nicht wissen, wie erquickend, wie paradiesisch dem Genesenden die kühle Woge ist; schon indem sie mein Auge sieht und mein Ohr murmeln hört, bin ich entzückt, ja Gedanken von frischen Wäldern und Wassern, von kühlenden Schatten säuseln immerfort anmuthig durch mein ermattendes Gemüth und fächeln sehnsucht voll die Hise, die immer noch dort brennt. Viel zu körperlich und schwer ist dieser süße, sonst so labende Wein, zu heiß und durr, und würde mir alle Träume meines Junern in ihrem lieblichen Schlummer stören.

Jeder nach seinem Geschmack, sagte Theodor, indem er einen herzhaften Trunk aus der Flasche that; es lebe die Berschiedenheit der Gesinnungen! Womit aber hast du dich in deiner Krankheit beschäftigen konnen?

Der Arzt verlangte, sagte Anton, ich sollte mich burchaus auf keine Beise beschäftigen, wie denn die Aerzte überhaupt Bunder von den Kranken sodern; ich weiß nicht, welche Borstellungen der meinige von den Büchern haben mußte, denn er war hauptsächlich gegen das Lesen eingenommen, er hielt es in meinem Zustande für eine Art von Gift, und doch bin ich überzeugt, daß ich dem Lesen zum Theil meine Genesung zu danzten habe.

Unmöglich, sagte Ernst, fann im Zustand des Fies bers, des Ueberreizes und der Abspannung diese Ans strengung eine heilsame sein, und ich fürchte, dein Arzt hat nur zu sehr Necht gehabt.

Bas Recht! rief Anton aus; er hatte einen gang falichen Begriff von der deutschen Literatur, so wie von meiner Runft des Lefens, denn ich hutete mich wohl von felbst vor allem Vortrefflichen, hinreißenden, Pathetischen und Speculativen, mas mir in der That hatte übel befommen fonnen; sondern ich wandte mich in jene anmuthige Gegend, die von den Runftverftans digen meistentheils zu fehr verachtet und vernachlaffigt wird, in jenen Bald voll acht einheimischer und patrio: tifcher Gewächse, die mein Gemuth gelinde behnten, gelinde mein Berg bewegten, ftill mein Blut erwarms ten, und mitten im Genug fanfte Fronie und gelinde Langeweile guließen. Ich verfichre euch, einen Tempel der Dankbarkeit mocht' ich ihnen genesend widmen; und wie viele auch vortrefflich fein mogen, so waren es doch hauptfächlich drei Autoren, die ich ftudirt und ihre Wirkungen beobachtet habe.

3d bin begierig, fagte Ernft.

Als ich am schwächsten und gefährlichsten war, suhr Anton fort, begann ich sehr weislich, gegen des Arztes ausdrückliches Berbot, mit unserm deutschen La Fonztaine. Denn ohne alles Lesen ängstigten mich meine Gedanken, die Trauer über meine Krankheit, tausend Plane und Borstellungen so ab, daß ich in jener anbezschlinen Muße hätte zu Grunde gehen mussen. Kann man nun läugnen, daß dieser Autor nicht manches wahr und gut auffaßt, daß er manche Zustände, wie Charaktere, treffend schildert, und daß die meisten seiner Bücher sich durch eine gewisse Reinlichkeit der Schreibzart empsehlen? Ohne alle Fronie sei es gesagt, viele seiner kleinen Erzählungen haben mich wahrhaft ergößt und befriediget. Seine größeren Werke, denen die meisten

bieser guten Eigenschaften abgehn, ersehen diesen Mangel durch die unerschöpfliche Liebe, die schon in Kinzberseclen heroisch arbeitet; durch einige Berführer im großen Styl und ansehnliche Gräuel, oder gar durch Kunsturtheile, die mich vorzüglich inniglich erfreuten, und die er leider seinen Büchern nur zu selten einstreut. Wie war ich hingerissen, als ich in einem seiner Nomane an die ausgeführte Meinung gerieth, mit welcher er den Hogarth über Nasael sest. Ja, meine Freunde, es giebt gewisse Borstellungen, die unmittelbar uns Elasticität des Körpers und der Seele zusühren, und so schelte mir keiner die großartige Albernheit, denn ich war nach diesem Kapitel unverzüglich besser, und durfte doch noch keine China gebrauchen.

So, sagte Theodor, wurde der gang gesunde Sparstaner durch Enrians hommenklang jum Kriegestanze beflügelt. Was folgte nun auf diese Periode?

Diese sußen Traume der Kindheit und Sehnsucht, suhr Unton fort, lagen schon hinter mir, meine muns dig werdende Phantasie forderte gehaltvolleres Besen. Trefflich kamen meinem Bedurfniß alle die wundervollen, bizarren und tollen Romane unsers Spieß entgegen, von denen ich selbst die wieder las, die ich schon in früheren Zeiten kannte. Die Tage vergingen mir unsglaublich schnell, und am Abend hatte ich freundliche Besuche, in deren Gesprächen die Jone jener gräß; lichen, gespenstigen Begebenheiten wieder verhallten. So ward mein Leben zum Traum, und die angenehme Wiederschr derselben Gegenstände und Gedanken siel mir nicht beschwerlich, auch war ich nun schon so stark, daß ich einer guten Schreibart entbehren konnte, und die herzliche Abgeschmacktheit der Luftregenten, Petermanns

chen, Kettenträger, Löwenritter, gab mir durch die vielfache und mannichfaltige Ersindung einen stärkern Son; meine Jronie kounte sich nun schon mit der Composition beschäftigen, und der Arzt fand die stärkenden Mittel so wie eine Nachlassung der zu strengen Diat erlaubt und nicht mehr gefährlich.

Wieder eine Lebens : Periode beendigt, fagte Theodor. . Mun mar aber guter Rath theuer, fprach Unton weiter. 3d hatte die Schwarmereien des Junglings überstanden, Geschichte und wirkliche Welt lockten mich an, jufammt der nicht ju verachtenden Lebens : Philos fophie. Mein Fieber hatte zwar nachgelaffen, fonnte aber immer wieder gefährlich werden, ich litt unause sprechlichen Durft, und durfte nicht trinfen, mas mein Schmachten begehrte; immer nur wenig und nichts Ruhles, und ich traumte nur von falten Orangen, von Citronen, ja Effig, machte Salat in meiner Phans taffe zu ungeheuern Portionen und verzehrte fie, trank aus Rlaschen im Relsenfeller felbft den fuhlften Rieren: fteiner, und badete mich dann in Morgenluft in den Wogen des grun rauschenden Rheins. In dieser schwel: genden Stimmung begegnete mir nun der vortreffliche Eramer mit feinen Ritter ; und andern Romanen , und wie foll ich wohl einem falten, gefunden, vernunftigen Menschen, der trinfen darf, wann und wie viel er will, die Wonne schildern, die mich auf meinem eine famen Lager diefe vortreflichften Werte genießen ließen? 3ch fann nun fagen: werdet frant, lieben Freunde und lefet, und ihr unterschreibt alles, mas neben euch gehender Rezensent fo eben behauptet.

Maßige dich nur, sagte Theoder, sonft bift du gezwun: gen, wieder Baffer ju schöpfen, um dir den Ropf naß

ju machen, und auf diesem anmuthigen Sugel haben wir feine Quelle in der Rabe.

Ja, rief Anton aus, Danf Diefem biederften Deutfchen fur feine Rampen, fur feinen Baspar a Spada und den Raugrafen ju Daffel! Wie faß ich mit-ihnen allen zu Tische und sah und half die Kannen Rudes, beimer und Micrenfteiner leeren; wir verachteten es, in Beder einzuschenken; nein, aus dem vollen humpen felbft tranfen wir Großherzigen bas fuhle, herrliche, duftende Daß, und ich lachte in diefer Gefellichaft meinen Argt rechtschaffen aus: entguett mar ich mit dir, und begleitete bich bewundernd, du edelfter Bomfen, ich jechte Bug fur Bug mit dir, du Großer, der ichon bes Morgens um vier Uhr betrunken ju Roffe fleigt, um Thaten eines deutschen Mannes adlich zu verrich: ten. Wie beine Gefinnungen, bu großer Dichter, fo ift auch bein Stil gediegen und deutsch, und alle die Prügel und Puffe, die den Feinden oder Schlechten Menschen zugetheilt werden, oder gar den boshaften Pfaffen, maren mir eben fo viele Bergftarfungen und Brownische Kurmittel, und barum trug ich auch fein Bedenken, beine vorzüglichsten Werke nach der Beendigung wieder von vorn ju beginnen, denn hier mar ja Erfindung, Charafter, Effen, Erinfen, Lebens : Phis losophie, Birklichkeit und Geschichte alles meiner brangenden Schnsucht dargebracht, und alles gleich vor: trefflich. Mein schmachtender Durft trieb fich nun nicht mehr in gigantischen Bilbern zwecklos um, sondern fand feine Bahn vorgezeichnet und große Beifpiele, denen er sich anschloß; nun traumte ich nicht mehr als Polyphem unter ben fteinernen Treppen eines Beine berges zu liegen, und daß fich vom himmel herunter

eine ungeheure Relterpreffe drucke, die mit Ginem Burf ben gangen Beinberg ausquetiche, fo daß in Castaden ber Wein die Marmorstufen herunter rausche und wie in ein großes Baffin fich unten in meinen durftenben Schlund ergoffe. Bon diesen Riesenbildern mar ich geheilt, und ichon durft' ich mit Borficht fuhlende Betrante genießen, icon widerstanden mir Rleifchspeisen nicht mehr, und mein Argt schrieb sich die Ramen der pornehmsten Cramerschen Romane auf, um sie abn: lichen Rranten ju empfehlen; ich mandelte schon im Bimmer, fab bei ber erften Fruhlingswarme aus bem durfte wieder phantasiren, und nach einigen Wochen fonnt' ich schon die hoffnung faffen, bald Dies Gebirge ju betreten, in welchem ich euch, ihr Lieben, gur Bollendung meiner Genesung, gefunden. -Aber eilt, man lautet ichon die Abendglocke, wir find por dem Stadten. dort treffen mir die Rreunde und vernehmen vielleicht munderliche Dinge von ihnen.

Im Baumgarten des Gasthofes saßen am andern Morgen die funf Bereinigten um einen runden Tisch, ihre Stimmung war heiter wie der schone Morgen, nur Friedrich schien ernst und in sich gefehrt, so sehr auch Lothar jede Gelegenheit ergriff, ihn durch Scherz und Frohsinn zu ermuntern.

Warlich! rief Theodor aus, es giebt fein größeres Gluck, als Freunde zu besigen, sie nach Jahren in schoner Gegend in anmuthiger Frühlingszeit wieder zu sinden, mit ihnen zu schwagen, alle ihre Eigenheiten wieder zu erkennen, sich der Vergangenheit zu erinnern und mit dem Zutrauen allen in die Augen zu blicken,

wie ich es Gottlob ! hier thun fann. Rur der Friedrich ift nicht, wie sonft. Saft du Gram, mein Lieber?

Laß mich, guter heitrer Freund, sagte Friedrich, es soll nicht lange währen, so wirst du und ihr alle mehr von mir erfahren. Weißt du doch nicht, ob ich nicht vielleicht am Glücke krank liege.

Wenn das ift, sagte Theodor, so moge Gott nur den Arzt noch recht lange von dir entfernt halten. O warst du doch lieber gar inkurabel! Aber leider ist die Heilung dieser Krankheit nur gar zu gewiß; o die Zeit, die bose, liebe, gute, alte, vergeßliche und doch mit dem unverwüstlichen Gedächtniß, das wiederkäuende große ernste Thier, die alles erzeugt und alles verwanzbelt, sie wird freilich machen, daß wir einer den andern und uns selbst nach wenigen Jahren mit ganz veränz berten Augen ansehn.

Dadurch könntest du ihn noch trauriger machen, siel Lothar ein: freilich will uns alles überreden, daß das Leben kein romantisches Lustspiel sei, wie etwa Was ihr wollt, oder Wie es euch gefällt, sondern daß es aus diesen Regionen entrinnt, wir möchten es auch noch so gerne so wollen und wenn es uns auch über die Waßen gesiele; der himmel verhütet auch, daß es selten in ein großes Trauerspiel ausartet, sondern es verläuft sich freilich meist, wie viele unerquickliche Werke mit einzelnen schönen Stellen, oder gar wie der herreliche Rhein in Sand und Sumps.

O nein, sagte Friedrich, glaubt es mir, meine Freunde, das Leben ist hoheren Ursprungs, und es steht in unserer Gewalt, es seiner edlen Geburt murdig ju erziehn und zu erhalten, daß Staub und Bernichtung in keinem Augenblicke darüber triumphiren durfen:

ja, es giebt eine ewige Jugend, eine Schnsicht, bie ewig mahrt, weil sie ewig nicht erfüllt wird; weder getäuscht noch hintergangen, sondern nur nicht erfüllt, damit sie nicht sterbe, denn sie sehnt sich im innersten Herzen nach sich selbst, sie spiegelt in unendlich wech, selnden Gestalten das Bild der nimmer vergänglichen Liebe, das Nahe im Fernen, die himmlische Ferne im Allernächsten. Ist es denn möglich, daß der Mensch, der nur einmal aus dieser Quelle des heiligen Bahn, sinnes trinken durfte, je wieder zur Nüchternheit, zum todten Zweisel erwacht?

Bei alledem, fagte Theodor, ware ein Jungbrunnen, von dem die Alten gedichtet haben, nicht zu verschmahn; war' es auch nur der grauen Saare wegen.

Wie könntet ihr, suhr Friedrich fort, doch die Schonheit nur empfinden, oder gar lieben, wenn sie unverwüstlich ware? Die suße Elegie in der Entzückung,
die Wehklage um den Abonis und Balder ift ja der
schmachtende Seufzer, die wollustige Thrane in der
ganzen Natur! dem Flüchtigen nacheilen, es festhalten
wollen, das uns selbst in festgeschlossenen Armen entrinnt,
dies macht die Liebe, den geheimnisvollen Zauber, die
Krankheit der Sehnsucht, das vergötternde Schmach,
ten möglich.

Und, fuhr Ernst fort, wie milbe redet uns die Ewigkeit an mit ihrem majestätischen Antlig, wenn wir auch das nur als Schatten und Traum besigen, oder uns ihm nahern konnen, was das Göttlichste dieser Erde ist? das muß ja unser Herz jum Unendlichen ermuntern und starken, zur Tugend, zum himmel, zu jener Schone uns fuhren, die nie verbluht, deren Entzuckung ewige Gegenwart ist.

Mußten wir nur nicht vorher aus dem Lethe trinfen, sagte Anton, und jur Freude sprechen: Was willst du? und jum Lachen: du bist toll!

Theodor sprang vom Tische auf, umarmte jeden und schenkte von dem guten Rheinwein in die Romer: ei! rief er aus, daß wir wieder so beisammen sind! daß wir wieder einmal unsre zusammen gewickelten Gesmuther durchklopfen und ausstäuben können, damit sich keine Motten und andres Gespinst in die Falten nisten! Wie wohl thut das dem deutschen Herzen beim Glase deutschen Weins! Ja, unsre Herzen sind noch frisch, wie ehedem, und daß sich auch keiner von uns das Tabackrauchen angewöhnt hat, thut mir in der Seele wohl.

Immer der Alte! sagte Lothar, du pflegst immer die Gespräche da zu storen, wo sie erst recht zu Gesprächen werden wollen; ich war begierig, wohin diese seltsamen Borstellungen wohl führen, und wie diese Gedankenzreihe oder dieser Empfindungsgang endigen möchte.

Bie? sagte Theodor, das kann ich dir aufs Haar sagen: sieh, Bruderseele, stehn wir erst an der Ewige keit und solchen Gedanken oder Worten, die sich gleiche sam ins Unendliche dehnen, so kömmt es mir vor wie ein Ablosen der Schildwachen, daß nun bald eine neue Figur auf derselben Stelle auf und ab spazieren soll. Ich wette, nach zweien Sekunden hatten sie sich angeslehn, kein Wort weiter zu sagen gewußt, das Glas genommen, getrunken und sich den Mund abgewischt. "Weiter bringt es kein Wensch, stell' er sich auch wie er will." — O das ist das Erquickliche für unser einen, daß das Größte wieder so an das Kleinste granzen muß, daß wir denn doch Alle Wenschen, oder gar

arme Sunder find, jeder, nachdem fein Genius ihn lenkt.

Du scheuft nur, sagte Unton, die liebliche Stille, bas Sauseln bes Geistes, welches in ber Mitte ber innigsten und hochsten Gebanken wohnt und bessen heislige Stummheit bem unverständlich ift, ber noch nie an ben Ohren ift beschnitten worben.

Ohren, antwortete Theodor, klingt im Deutschen immer gemein, Gehörwerkzeuge affektirt, Hörvermögen philosophisch, und die Hörer oder die Hörenden ist nicht gebräuchlich, kurzum, man kann sie selten nennen, ohne anstößig zu sein. Der Spanier vermeidet auch gern, so schlecht hin Ohren zu sagen. Um besten braucht man wohl Gehör, wo es paßt, oder das Ohr einzeln, wodurch sie beide gleich edler werden.

Dein Sabackrauchen hat aber das vorige Gefprach erstickt, sagte Lothar; freilich ift es die unkunstlerischste aller Beschäftigungen und der Genuß, der sich am wenigsten poetisch erheben läßt.

Mir ist es über die Gebühr zuwider, sagte Theodor, und darum betrachtete ich euch schon alle gestern Abend darauf, denn es giebt einen eignen Pseisenzug im Winkel des Mundes und unter dem Auge, der sich an einem starken Raucher unmöglich verkennen läßt; deschalb war ich schon gestern über eure Physiognomien beruhigt. Mir scheint die neuste schlimmste Zeit erst mit der Verbreitung dieses Krautes entstanden zu sein, und ich kann selbst auf den gepriesenen Compas bose sein, der uns nach Amerika führte, um dies Unkraut mit manchen andern Leiden zu uns herüber zu holen.

Wie einige Buge im Geficht durch die Pfeife ente fiehn, fagte Lothar, so werden die feinften des Wißes

und gutmuthigen Spottes, so wie die Grazie der Lippen durchaus durch die oft angelegte Pfeife vernichtet.

3ch ließe noch die falte Pfeife gelten, fagte Ernft, fo hielt fich einer meiner Freunde eine von Thon, um fie in ber gemuthlichsten Stimmung zuweilen in ben Mund zu nehmen, und bann recht nach feiner Laune ju sprechen; aber der bose, beizende, übel riechende Rauch macht bas Ding fatal. Ich lernte einmal einen Mann fennen, der mir fehr intereffant mar, und der fich auch in meiner Gefellschaft ju gefallen schien; wir sprachen viel mit einander, endlich, um une recht genie: Ben gu fonnen, jog er mich in fein Bimmer, ließ fich aber beigehn, ju großerer Bertraulichkeit feine Pfeife anzugunden, und von diefem Augenblick konnte ich meder recht horen und begreifen, mas er vortrug, noch meniger aber war ich im Stande, eine eigne Meinung zu haben, oder nur etwas anders als Fluche auf den Rauch in meinem Bergen ju benten, - ,,nicht laute, aber tiefe" - wie Macbeth fagt.

Lothar lachte: mit einem troftlosen Liebhaber, suhr er fort, ist es mir einmal noch schlimmer ergangen, er hatte mich hingerissen und gerührt; bei einer kleinen Ruhestelle ber Rlage suchte er seine Pfeise, Schwamm und Stein, schlug mit Birtuosität schnell Feuer, und versicherte mich nachher in abgebrochenen rauchenden Pausen seiner Berzweiflung. Ich mußte lachen, und nur zum Gluck daß mich der Nauch in ein starkes Husten brachte, sonst hatt' ich dem guten Menschen als ein unnaturlicher Barbar erscheinen mussen.

Es lagt fich mohl, fagte Theodor, alles mit Grazie thun, ich kenne wenigstens einen großen Philosophen, dem in seiner Liebenswurdigkeit auch dies ebel fteht. Mit dem Caffee wird nach der Mahlzeit eine lange Pfeise gebracht, die der Bediente anzündet, es geschehn ruhig und ohne alle Leidenschaft einige Züge, und eh man noch die Unbequemlichkeit bemerkt, ist die Sache schon wieder beschlossen. Aber schrecklich sind freilich die kurzen, am Munde schwebenden Instrumente, die jede Bewegung mit machen mussen und sich jeder Thätigskeit fügen, die den ganzen Tag die Lippen pressen und selbst die Sprache verändern.

Mir ift es nicht unwahrscheinlich, sagte Anton, baß diese Gewohnheit, die so überhand genommen, die Menschen passiver, träger und unwißiger gemacht hat. Bir sollen keinen Genuß haben, der uns unaufhörlich begleitet, der etwas Stetiges wird, er ist nur erlaubt und edel durch das Borübergehende. Darum verachten wir den Säuser, ob wir alle gleich gern Wein trinken, und der Näscher ist lächerlich, der seine Junge durch ununterbrochenes Kosten ermüdet; vom Naucher denkt man billiger, weil es eben Gewohnheit geworden ist, die man nicht mehr beurtheilt, doch begreif ich es wenigstens nicht, wie selbst Frauen jest an vielen Orten dagegen tolerant werden.

Ronnt ihr euch, sagte Lothar, einen rauchenden Upoftel benfen?

Gben so wenig, sagte Ernst, als den adlichen Triftan mit der Pfeife, oder den hochstrebenden Don Quirote.

Dem Sancho aber, fagte Lothar, fehlt fie beinah; hatten manche umarbeitente Ueberfeger mehr Genie gehabt, so hatten fie diese lieber hinzu fugen, als fo manche Schonheit weglaffen durfen.

Bielleicht ift diefes Bedurfniß, fiel Friedrich ein,

ein Surrogat für so manches verlorne Bedürfniß des diffentlichen Lebens, der Galanterie der Gesellschaft, der Freiheit und der Feste. Bielleicht soll sich zu Zeiten der Mensch mehr betäuben, und dann ist es wohl mögslich, daß er jenen alten verrusenen blauen Dunst für ein wirkliches Gut halt. Nicht bloß Taback, auch philosophische Phrasen, Systeme, und manches andre wird heut zu Tage geraucht, und beschwert den Nichtzrauchenden ebenfalls mit unleidlichem Geruch.

Richt fo melanfolisch, fagte Theodor, lagt und biefe tieffinnige Betrachtung wenden, benn am Enbe fommt boch in feiner Tugend ber gange Menfch fo rein jum Borfchein, als in den Thorheiten. Die Berge ranchen oft und die Thaler find voll Nebel, viele Gegen, den verlieren ihn oft in Monaten nicht, die See dampft, und fo lagt benn unferm guten Zeitalter auch feinen Rur wir wollen unfrer Sitte tren bleiben. Beforgt bin ich aber fur Manfred, daß er fich diefen Buftand als Appendir der Che mochte angewohnt haben, um feine weifen Lehrspruche aus dampfendem Munde, wie Orafel aus rauchenden Sohlen, verehrlicher ju machen, und ich gestehe überhaupt, daß ich mich ihm nur mit einer gemiffen beimlichen Furcht wieder nabern fann.

Du bist ohne Noth besorgt, sagte Lothar. Seit lange kenne ich unsern Freund in seinem hauslichen Zustande, und ich habe nicht bemerken können, daß er seinen jugendlichen Frohsinn und seine muthwillige Laune gegen jene altkluge Hausväterlichkeit vertauscht habe, im Gegentheil, kann er oft so ausgelassen sein, daß die Schwiegermutter im Hause so wenig lästig oder überflussig ist, daß sie vielmehr zuweilen als kuhlende

und besonnene Bernunft jum allgemeinen Besten hers vortreten muß.

Wenn alles übrige, sagte Theodor, auf benselben Fuß eingerichtet ift, so ift seine Haushaltung bie volle fommenfte in ber Welt.

Noch mehr, fuhr Lothar fort, diese Frau ift noch anmuthig und reizend, und man glaubt es kaum, daß sie zwei erwachsene Tochter haben konne. Sie hat selbst einige annehmlich scheineude Parthien ausgeschlagen, und Manner haben sich um sie beworben, die an Jaheren weit junger sind.

Wenn die Mutter ichon so gefährlich ift, sagte Theodor, so muß der Umgang mit den Tochtern gar herz und halsbrechend sein.

Die Gattin unsers Manfred, erzählte Lothar weiter, ist sehr still und sanft, von zartem Gemuth und ruherend schoner Gestalt, er hat noch das Betragen des Liebhabers, und sie das blode geschämige Besen einer Jungfrau; ihre jungere Schwester Clara ist der Muth, wille und die Heiterkeit selbst, saunig, wisig, und fast immer lachend, im beständigen kleinen Kriege mit Manfred; man sollte glauben, wenn man sie beisammen sieht, er hatte diese lieben mussen, und die ältere, ihm so ungleiche Schwester, hatte ihn nicht rühren konnen. Allein die Liebe fordert vielleicht eine gewisse Berschiedenheit des Besens und des Charafters.

Ich fomme darauf zuruck, sagte Ernst, daß wir immer noch nicht wissen konnen, wie viel in Manfred angewöhnte Manier ist, und wie viel Natur; ich habe oft bemerkt, daß er ernst, ja traurig war, wenn die Umgebung ihn für ausschweifend lustig hielt. Er hat es von je gescheut, seine innersten Gefühle kund zu

thun, und so wirft er fich oft gewaltthatig in eine Laune, die ihn qualen kann, indem fie andre ergobt.

Wie wird es aber, fragte Theodor weiter, mit den Rindern gehalten? Wahrscheinlich hat fich boch auch ju ibm die neumodische und weichliche Erziehung erftreckt, jene allerliebste Confusion, die jeden Gegenwartigen im ununterbrochenen Schwindel erhalt, indem die Rinders stube allenthalben, im Gesellschaftszimmer, im Garten und in jedem Winkel bes Saufes ift, und fein Gefprach und feine Rube gulaft, fondern nur ewiges Gefchrei und Erziehen fich hervor thut, eine unfterbliche Berstreutheit im scheinbaren Achtgeben; jenes Chaos ber meiften Saushaltungen, das mir fo erschrecklich dunkt, daß ich die neuen Padagogen, die es veranlaßt haben, und jene Entbeder ber Mutterlichkeit gern als Berbammte in einen eignen Rreis der Danteschen Bolle hinein gedichtet hatte, der nur eine folche neuerfundene allgegenwärtige Rinderstube mit all ihrem Wirwarr und Scharimari moderner Elternliebe darzustellen brauchte, um fie als einen nicht unwurdigen Beitrag jener furchts baren Birfel anzuschließen.

Auch von dieser neuen, fast allgemein verbreiteten Rrankheit, erzählte Lothar, findest du in seinem Sause nichts: seine junge Gattin ist eine wahre Mutter, fast so, wie es unstre Mutter noch waren; sie liebt ihre beiden Kinder über alles, und hat eben darum eine Art von Schaam, in Gesellschast die Mutter zu spielen, und die Kinder wie Dekorationen an sich zu hängen; die Wartung und alle Erziehung der Kleinen wird von ihr still im Heiligthum eines entlegenen Zimmers besorgt, und weil sie ordentlich ist, und weiß, was sie besiehlt, so darf sie die Kinder zu Zeiten dem gehorsamen Gesinde

überlassen, und sie kann ruhig und heiter an der Geschellschaft Theil nehmen, weil sie Stunde beobachtet; kurz, man nimmt an den allerliebsten Creaturen nur so viel Theil, als man selbst will, und ich, der ich die Kinder kindlich liebe, bin immer gezwungen, sie aufzusuchen.

Bortrefflich! fagte Ernft, Dies beweift am meiften fur die Schwiegermutter, die die Tochter fehr gut und jur Ordnung muß erzogen haben. In beiner Befchreis bung finde ich gerade die ehrmurdigften Mutter wieder, Die ich je gefannt habe. Alles Gute und Rechte foll nur fo geschehn, daß es ein unachtsames Auge gar nicht gewahr wird. Unfer Baterland aber ift das land ber geräuschvollsten Erzichung, und die Nation wird bald nur aus Erziehern bestehen; fur Mutter und Rinder find Bibliothefen, und hundert Journale und Almanache geschrieben, alle ihre Tugenden und Pflichten hat man taufendfaltig in Rupfer gestochen und gur großern Auf: munterung illuminirt, und aus dem Naturlichsten und Einfachsten, mas taum viele Borte gulaft, haben wir mit Runft einen Goben der vollständigften Thorheit geschnißt, und es im ausgeführten System fo weit gebracht, daß wir durch Beobachtung, Philosophie und Natur uns von allem Menschlichen und Raturlichen auf nnendliche Weite entfernt haben. Micht genug, daß man die Rinder fast von der Geburt mit Gitelkeit verdirbt, man ruinirt auch die wenigen Schulen', Die etwa noch im alten Ginn eingerichtet maren; man zwingt die Rinder im fiebenten Jahr, ju lernen, wie fie Scheintobte jum Leben erwecken follen, man verfchreibt Erzieher aus ben Gegenden, in welchen diese Produtte am besten gerathen; ja die Staaten felbft verbieten

das Buchstabiren, und machen es jur Gewissenssache, das Lesen anders als auf die neue Weise zu erlernen, und fast alle Menschen, selbst die bessern Köpfe nicht ausgenommen, drehen sich im Schwindel nach diesem Orient, um von hier den Messas und das Heil der Welt baldigst ankommen zu sehen; aber gewiß, nach zwanzig Jahren verspotten wir aus einer neuen Thorheit heraus diese jezige. Dies sind auch nur Schildwachen, die sich abldsen, und so viel neue Figuren auch kommen, so bleiben sie doch immer auf derselben Stelle wandelnd. Jeder Mensch hat etwas, das seinen Zorn erregt; und ich gestehe, ich bin meist so schwach, daß die Padagogik den meinigen in Bewegung sest.

So scheint es, sagte Lothar; ein geistreicher Mann sagte einmal: wir sind schlecht erzogen, und es ift nichts nus uns geworden, wie wird es erft mit unfern Kinzbern aussehn, die wir gut erziehn!

Mir daucht, sagte Theodor, es ware nun wohl an der Zeit, auch eine Wochenschrift "der Kinderfeind" zu schreiben, um die Thorheiten lacherlich zu machen, und der ehemaligen Strenge und Einfalt wieder Naum und Aufnahme vorzubereiten.

Du fandest keine Leser, sagte Ernft, unter dieser Ueberfulle humaner Eltern und gereister, ausgebildeter Erzieher.

Friedrich war schon vor einiger Zeit vom Tisch und Gespräch aufgestanden, und auf seinen Wink hatte sich Anton zu ihm gesellt. Sie gingen unter einen Baum, gang, von welchem man weit auf die Landstraße hinaus sehen konnte, die sich über einen nahe liegenden Berg hinweg zog. Mich kummern alle diese Dinge nicht, sagte Friedrich, treib' es jeder, wie er mag und kann,

benn mein Berg ift fo gang und burchaus von einem Gegenstande erfüllt, daß mich weder die Thorheiten noch die ernsthaften Begebenheiten unserer Zeit ernstlich an: Er vertraute feinem Freunde , der feine Berhalte niffe icon fannte, daß es ihm endlich gelungen fei, alle Bedenklichkeiten seiner geliebten Adelheid ju überwinden, und daß fie fich entschlossen habe, auf irgend eine Beife das Saus ihres Oheims, des Geheimerathe, ju verlaffen; diefer wolle einen alten Lieblingsplan faft gewaltthatig durchseten, sie mit feinem jungeren Bruber, einem reichen Gutebefiger, ju vermalen, weil er fich fo an die Gefellschaft des ichonen liebenswurdigen Rindes gewöhnt habe, daß er sich durchaus nicht von ihr trennen fonne, er sei gesonnen, nach ber Beirath ju diesem Bruder ju giehn, um in seinem finderlosen Wittwerstande gemeinschaftlich mit ihm zu hausen. Es scheint vergeblich, so endete Friedrich, diesem Plan unfre Liebe entgegen ju fegen, wenigstens halt es Abels beid fur unmöglich, und zwar fo febr, daß der Obeim noch gar nicht einmal von meinem Berhaltniffe ju ihr weiß; so erwarte ich nun bei Manfred morgen oder übermorgen einen Boten, der unfer Schickfal auf immer enticheiden wird. Gine bruckende Lage wird oft am leichtesten durch eine Gewaltthatigfeit geloft, und ich hoffe, daß Manfred mir durch feine Klugheit und feis nen Muth beistehen wird. 3ch wurde mich unferm Ernst auch gern vertrauen, wenn er nicht gar ju gern tadelte, wo aller Rath ju fpat fommt.

Doch fann Borsicht nicht schaden, sagte Anton, und hute bich nur, bich von Manfred, der alles Abensthenerliche übertrichen liebt, in einen Plan verwickeln ju laffen, defien Berdrießlichkeiten vielleicht dein ganges

Leben verwirren. Denn es ist gar zu anlockend, auf Unkosten eines andern muthig und unternehmend zu sein, der Mensch genießt alsdann das Bergnugen des Wagehalses zugleich mit der Lust der Sicherheit.

Mein Freund, sagte Friedrich, ich habe lange geduldet, gefühlt und geprüft, und mich gereut, daß ich
nicht schon früher gethan habe, was du übereilt nennen
würdest. Sind wir ganz von einem Gefühl durchdrungen, so handeln wir am stärksten und konsequentesten,
wenn wir ohne Resterion diesem folgen. Doch, laß
uns jezt davon abbrechen.

Ich migverftehe bich wohl nur, fagte Unton, weil bu mir nicht genug vertraut haft.

Auch dazu werden sich die Stunden sinden, antwortete Friedrich. In der Entsernung hatte ich mir
vorgesest, dir alles zu sagen, und nun du zugegen
bist, stammelt meine Junge, und jedes Bekenntniß zittert zurück. Ihre Gestalt und Holdseligkeit tont wie
auf einer Harfe ewig in meinem Herzen, und jede sauselnde Luft weckt neue Klange auf; ich liebe dich und
meine Freunde inniger als sonst, aber ohne Worte suhl'
ich mich in eurer Brust, und jezt wenigstens schiene mir
jedes Wort ein Verrath.

Traume nur beinen schonen Traum zu Ende, sagte Anton, berausche bich in beinem Gluck, du gehörst jest nicht der Erde; nachher finden wir uns wieder alle beissammen, denn irgend einmal muß der arme Mensch doch erwachen und nuchtern werden.

Nein, mein lieber zagender Freund, rief Friedrich ploglich begeistert aus, laß dich nicht von dieser anscheinenden Weisheit beschwaßen, denn sie ist die Berzweiflung selbst! Rann die Liebe fterben, dies Gefühl,

bas bis in die fernften Liefen meines Befens blist, und die dunkelften Rammern und alle Bunderschate meines Bergens beleuchtet? Dicht die Schonheit meis ner Geliebten ift es ja allein, die mich begluckt, nicht ihre Soldfeligkeit allein, fondern vorzüglich ihre Liebe; und diese meine Liebe, die ihr entgegen geht, ift mein beiligfter, unfterblichfter Bille, ja meine Geele felbft, bie fich in diefem Gefühl loeringt von der verdunkeln. den Materie; in diefer Liebe feh' ich und fuhl' ich Glauben und Unfterblichkeit, ja den Unnennbaren felbft inmitten meines Befens und alle Bunder feiner Of fenbarung. Die Schonheit fann fcminden, fie geht uns nur voran, mo wir fie wieder treffen, der Glaube bleibt uns. D, mein Bruber, gestorben, wie man fagt, find långst Ifalde und Snaune, ja, du lacheift über mich, denn fie haben wohl nie gelebt, aber bas Menschengeschlecht lebt fort, und jeder Fruhling und jede Liebe gundet von neuem das himmlische Feuer, und barum werden die heiligsten Thranen in allen Beis ten dem Schonften nachgefandt, das fich nur icheinbar uns entzogen hat, und aus Rinderaugen, von Junge fraunlippen, aus Blumen und Quellen uns immer wieder mit geheimnifvollem Erinnern anblist und ans lachelt, und barum find auch jene Dichtergebilde belebt und unfterblich. In diefer heiligen Statte habe ich mich felbst gefunden, und ich mußte mir felbst verlo, ren gehn, ich mußte vernichtet werden fonnen, wenn biefe Entzuckung in irgend einer Beit erfterben fonnte.

Seinem Freunde traten die Thranen in die Augen, weil ihn die Rrankheit weicher gemacht hatte, und er ohnedies schon reizbar war; er umarmte den Begeisters ten schweigend, als beide die Landstraße einen offenen

Bagen mit vier gefchmuckten hupfenden Pferden herunter fommen fahn, von einem mit Banbern und Federbuschen aufgeputten Rutscher geführt: in munderlicher bunter Tracht folgte ein Reiter bem Bagen, und die Sprechenden nebst ben andern drei Freunden gingen vor das Thor des Gafthofes hinaus, um das sonderbare Schauspiel naher in Augenschein ju nehe Ifts moglich? rief ploBlich Theodor ans, er felbst, -Manfred ift es! und eilte den braufenden Pferben entgegen. Diese ftanden, auf den Ruf ihres Ruh: rers, er fprang vom Gis, indem er die Leinen vorfichtig in der Sand behielt, und umarmte Theodor und die übrigen Freunde nach der Reihe. Er mar freudig überrascht, auch Ernft zu finden, den er fo wenig wie Theodor hatte erwarten fonnen. 3ch fomme, euch abe juholen; fo fteigt nur gleich ein! rief er in zerftreuter Freude aus.

Der Reiter war indes abgestiegen und Anton erstannte ihn zuerst: Wie? ber verständige Wilibald läßt sich auch zu solchen bunten Mummereien gebrauchen? ricf er verwundert aus.

Muß man nicht, erwiederte dieser, mit den Those rigten thorigt sein? Wir wollten euch recht glanzend abholen, und euch zu Ehren seh ich fast so wie der Lustigmacher bei herumziehenden Comodianten aus.

Alle betrachteten und umarmten ihn, lachten, und stiegen bann ein, um in einer Balbschenke einige Stunden vom Städtchen anzuhalten, und bann noch bei guter Zeit die letten Meilen bis zu Manfreds Bohnung zuruck zu legen. Manfred begab sich ernstehaft auf seinen Sit, Wilibald auf sein Pferd, und so rollten sie im Gallopp auf der Felsenstraße davon,

indem ihnen aus jedem Fenster der Stadt ein verwuns dertes oder lachendes Angesicht nachblickte.

Ift es nicht ein reizender Aufenthalt? fragte Wilibald, indem er mit Theodor in den Gangen des anmuthigen Gartens auf und nieder schritt.

Manfred ift fehr gludlich, antwortete Theodor; aber wo ift unfre Gesellschaft?

Ernst und Lothar sind ausgeritten, erwiederte jener, um einen alten Thurm und Mauerwerf in der Rahe ju betrachten, Friedrich und Manfred haben sich einzgeschlossen, und rathschlagen, so scheint es, über Herzensangelegenheit, und Anton, dunkt mich, wandelte vor kurzem noch in empsindsamen Gesprächen mit Rossalien, der jungen Frau, und Manfreds Schwester, Augusten. Ich fürchte, das Ende vom Liede ist, daß wir uns hier alle verlieben.

Und warum nicht? sagte Theodor. Ich sehe wenigstens kein Unglud darin. Im Gegentheil sinde ich es naturlich und schiellich, daß in jeder gemischten Gesellschaft, in welcher sich junge Manner und ans muthige Frauen und reizende Madchen besinden, kleine Romane gespielt werden, dies eben erweckt den Wig und belebt und schafft den seinern Geist der Unterhalztung; auch kleine Eisersucht kann nicht schaden und artige Berlaumdung, samt allen Kunsten eines eblen Spiels und jener Laune, die den Weibern angeboren scheint und wodurch sie die Manner so unwidersiehlich sessen Dadurch konnen verlebte Tage von solchem poetischen Glanz bestrahlt werden, daß wir das ganze Leben hindurch mit Freuden an sie denken, da sie

und außerdem ziemlich trivial und langweilig verfloffen maren.

Es fann aber mit Anton bei seiner Reigbarfeit Ernft werden, wandte Bilibald schuchtern ein; nicht jeder hat die Geschicklichkeit, behutsam genug mit der Flamme zu spielen.

Dafür laß du ihn sorgen, sagte Theodor; oder sollte etwa schon die Eisersucht aus dir sprechen, mein Theurer? D ja, warlich, deine grämliche Miene und dein suchender umschauender Blick sagen mir nichts gerin, geres. Nun, wer ist denn deine Schone? Elara? oder die junge anmuthige Gattin? oder Manfreds Schwester, Auguste? oder die liebenswürdige Schwiezgermutter, die ihr alle lieber Emilie nennt, und die auch freundlich diesem Taufnamen entgegen horcht? oder liebst du sie gar alle?

Du bleibst ein Thor, fuhr Wilibald halb lachend auf, und ihr alle seid so seltsame liebe und unausstehliche Menschen, daß man eben so wenig ohne euch, als mit euch leben kann. In der Ferne sehn' ich mich nach euch allen und bin ungemuth, und in der Nahe ärgre ich mich über alle eure mannichfaltigen Thorheiten.

Run, fragte Theodor, mas haft du denn Großes an uns auszusegen?

Du solltest mich nicht zu solchen Rlageliedern aufsfordern, antwortete Wilibald: daß ihr alle immer nur so sehr vernünftig und geistreich seid, wo es nicht hin gehört, und niemals da, wo ihr Vernunft zeigen mußtet! da ist der Manfred, der sich für einen Heros der Männlichkeit halt, welcher meint, sich und seine Empfindungen so ganz in der Gewalt zu haben, und sich heraus nimmt, jeden zu verachten, den irgend ein

Rummer qualt, und ber doch felbft ohne alle Beranlaffung fo unerträglich melanfolisch fein fann, daß er über die gange Belt die Schultern gudt, weil fie eben schwach genug ift, nur zu eriftiren; fo fist er in diefer Stimmung Tagelang im Binkel und findet jeden Scherz geiftlos und jedes Gefprach albern, fein Blick und fummerliches Geficht fchlagen aber auch jede Freude und Seiterfeit aus feiner Gefellichaft gurud; er ift gu trage, spazieren ju gehn, oder irgend etwas ju treiben: aber nun fallt ihn die Laune an, nun foll jedermann luftig fein, nun findet er es unbegreiflich, wenn irgend jemand nicht an feinen schwärmenden Phantasien Theil nimmt, nun ift jeder ein Philifter, ber nicht gum Beitvertreib halb mit bem Ropf gegen die Felfen rennt, nun muß man mit ihm durch Garten und Gebirge laufen, fallen und flettern; ober er zwingt alles Dufif ju machen und ju fingen; ober, mas bas Schlimmfte ift, er lieft vor, und verlangt, jedermann foll an irgend einer Schnurre, oder einem alten vergeffenen Buche benfelben frampfhaften Antheil nehmen, zu welchem er fich spornt. Go geschah es gestern, als er ploblich ben Philander von Sittemald herbei holte, emig lange las, und fich vermunderte, daß wir nicht alle mit dems felben Beighunger baruber herfielen, wie er, ber bas Buch in Sahren vielleicht nicht angesehen bat; und so bringt er wohl morgen den Fischart, oder Bans Sachs. Bobei er fich auch nicht einreden lagt, fondern auf feine Lebensseit hat er fich verwohnt, daß alle Menfchen ihm nur eben als Werkzeuge bienen, an welchen fich feine schnell mandelnde Laune offenbart. Dur ein folcher Engel von Frau fann mit ihm fertig werden, und mit ihm glucklich fein.

Fahre fort, sagte Theodor; und Friedrich, der fich mit ihm eingeschlossen hat.

D, ihr! - fagte Wilibald, wart ihr nur nicht fonst so gute Menschen, so sollte euch ein Berftandiger wohl so abschildern konnen, daß ihr vielleicht in euch ginget, und ordentlicher und beffer murbet. Diefer Friedrich, der immer in irgend einen himmel verzückt ift. und ben Lag fur verloren halt, an welchem er nicht eine feiner verwirrten Begeifterungen erlebt bat, wie fonnte er fein Salent und feine Renntniffe brauchen. um etwas Ebles hervor ju bringen, wenn er fich nicht fo unbedingt diefem ichwelgenden Duffiggange ergabe. Much erschrickt er alle Augenblicke selbst in seinem bofen Bewiffen, wenn er von diefem oder jenem thatigen Freunde bort, wenn er ihre Fortschritte gemahr wird. Will man nun recht von Bergen mit ihm ganken, fo wirft er fich in seine vornehme hyperpoetische Stime mung, und beweift euch von oben berab, daß ihr andern die Laugenichtse seid, er aber bleibt der Weise und Thatige. Dan foll feinem Freunde nichts Bofes wunschen, aber so wie er sich nun, weiß Gott megen welches raren Geheimnisses mit dem Manfred eingeschlossen hat, fo mare es mir boch vielleicht nicht gang unlieb, wenn diefer die Belegenheit der Ginfamfeit benutte, um ihm auf profaische Beise etwas der über: fluffigen Poefie anszuklopfen.

Sacht! facht! rief Theodor, woher diese Neronische Gesinnung? Ergieb dich der Billigkeit, Freund, oder du sollst so mit albernen Spaßen und Wortspielen, welche dir verhaßt sind, gegeißelt werden, daß du den Werth der humanität einsehn lernst. Nun schau auf, geht druben nicht unser Anton einsam, sanft und stille,

fein Gemuth und die schone Natur betrachtend? Wie unrecht haben wir ihm so eben gethan.

Dieses mal, antwortete Wilibald, und wiffen wir doch nicht, ob ihn die Weiber nicht so eben verlassen haben, denen er mit feinem fanften, lieben, guvorkommenden Naturell stets nachschleicht, die ihm gern entgegen fommen, weil sie ihm anfühlen, daß er auch das Schwächste und Verwerflichste in ihnen ehrt und vertheidigt; denn nicht in ein Individuum, sondern in das ganze Geschlecht ift er verliebt: macht er hier nicht Claren, ihrer Mutter, der jungen Frau und Augusten emfig den Sof? Die übrigen lacheln ihn auch ftets an, nur follte er es doch fuhlen, daß er der lettern zur Last fällt und fie in Rube laffen. Alle andere Menschen andern sich doch von Zeit ju Zeit und legen ihre Albernheiten ab, ihn aber fannst du nach Jahren wieder antreffen, und er tragt dir noch dieselben Rindereien und Meinungen mit seiner ruhigen Salbung entgegen, ja, wenn man ihn erinnert, baß er vor geraumer Zeit die und jene Ungewöhnung gehabt, oder jene Sinnesart geaußert, fo dankt er dir fo berge lich, ale wenn bu ihm einen verlornen Schat wieder fandest, und sucht beides von neuem hervor, im Fall er es vergeffen haben follte.

Dann muß dir aber doch der wandelbare und ems pfängliche Lothar ganz nach Wunsche sein, erwiederte Theodor.

Noch weniger als Anton, fuhr Wilibald in seiner Rritik fort, denn eben seine zu große Empfänglichkeit hindert ihn, sich und andre zu der Ruhe kommen zu lassen, die durchaus unentbehrlich ift, wenn aus Bildung oder Geselligkeit irgend etwas werden soll. Er kann

meder in einer guten noch schlechten Gefellschaft sein. daß ihn nicht die Luft anwandelt, Comodie gu fpielen, ex tempore oder nach memorirten Rollen; es scheint fast, daß ihm in seiner eigenen Saut so unbehaglich ift, daß er lieber die eines jeden andern Marren über gieht, um feiner felbst nur los gu werden. Die beilige Stelle in der Welt, fein Tempel, ift das Theater. und felbst jedes schlechte Subjeft, das nur einmal die Bretter offentlich betreten bat, ift ihm mit einer gemiffen Glorie umgeben. Gestern den gangen Abend unterhielt er und mit feiner ehemaligen Befehrungssucht und Profeintenmacherei, wie er jeden armen Gunder jum Chaffpear wenden und ihn von deffen Berrliche feit hatte durchdringen wollen; er erzählte fo launig, wie und auf welchen Wegen er nach fo manchen fomis ichen Berirrungen von diefer Schwachheit guruck gefome men fei, und, fiebe, noch in derfelben Stunde nahm er den alten Landjunker von druben in die Beichte und suchte ihm das Berftandniß fur den Samlet aufjufchließen, der nur immer wieder darauf juruck fam, daß man beim Aufführen die Lodtengraber : Scene nicht austaffen durfe, weil fie die beste im gangen Stucke Mir scheint es eine mabre Rrankheit, sich in einen Autor, habe er Namen wie er wolle, so durche aus zu vertiefen, und ich glaube, daß durch bas zu ftarre Sinfchauen das Muge am Ende eben fo geblens bet werde, wie durch ein irres Berumfahren von einem Selbst bei Weibern, die Gegenstande jum andern. Schmeicheleien von ihm erwarten, bricht er in Lob: preisungen des Lear und Macbeth aus, und die einfals tigste kann ihm liebenswurdig und flug erscheinen, wenn sie nur Geduld genug hat, ihm ftundenlang zuzuhoren.

Begen unfern Ernft fannft bu wohl schwerlich ber: gleichen einwenden? fragte Theodor.

Er ift mir vielleicht der verdrieflichste von allen, fiel Wilibald ein; er, der alles beffer weiß, beffer murde gemacht haben, der schon seit Jahren geschn hat, wohin alles fommen wird, der felten jemand aussprechen laßt, ihn zu verstehn sich aber niemals die Dabe giebt, weil er schon im voraus überzeugt ift, er muffe erft hingus fügen, mas in der fremden Meinung etwa Ginn haben Er ift der thatigste und zugleich der tragfte aller Menschen: bald ist er auf dieser, bald auf jener Reife, weil er alles mit eigenen Augen feben will, alles will er lernen, feine Bibliothef ift ihm vollständig genug, fein Ort so entfernt, von dem er nicht Bucher verschriebe; bald ift es Geschichte, bald Poefie oder Runft, bald Physie, oder gar Mystie, mas er ftudirt; er lachelt nur, wenn andre fprechen, als wollt' er fagen: laft mich nur gewähren, lagt mich nur gur Rede fom: men, fo follt ihr Wunder horen! Und wenn man nun wartet, und Jahre lang wartet, ihn dann endlich auf: fordert, daß er sein Licht leuchten laffe, so muß er wieder dieses Werk nachlesen, jene Reise erst machen, fo fehlt es gerade am Allernothwendigsten, und fo vertroftet er sich felbst und andre auf eine nimmer erscheis nende Bufunft. Die ubrigen argern mich nur, er aber macht mich bofe; denn das ift das verdruglichfte am Menschen, wenn er vor lauter Grundlichkeit auch nicht einmal an die Oberflache der Dinge gelangen fann: es ift die Grundlichfeit der Danaiden, die auch immer hofften, der nachste Guß wurde nun der rechte und lette fein, und nicht gewahr murden, daß es eben an Boden mangle.

Bollt ihr mir nun nicht auch von mir "ein liebes fraftig Wortchen fagen?" neckte ihn Theodor.

Un bir, fagte Wilibald, ift auch bas verloren, benn fo wie du mit jeder Feder eine andere Sand ichreibft. flein, groß, angstlich oder fluchtig, fo bift du auch nur ber Unhang eines jeden, mit dem bu lebft; feine Leidenschaften, Liebhabereien, Renntniffe, Beitverberb, haft und treibst du mit ihm, und nur dein Leichtsinn ift es, welcher alles, auch bas widersprechendste, in bir verbindet. Du bift hauptfachlich die Urfach, daß wir, fo oft wir noch beifammen gewesen find, ju feinem zweckmäßigen Leben haben fommen fonnen, weil du dir nur in Unordnung und leerem hintraumen mohlgefällft. Beute find mir einmal recht vergnugt gemefen! pflegst du am Abend ju sagen, wenn du die übrigen verleitest haft, recht viel bummes Beug ju schwaßen; bei einer Albernheit geht dir das Berg auf, - doch ich verschwende nur meinen Athem. benn ich sebe bu lachst auch hieruber.

Allerdings, rief Theodor im frohesten Muthe aus, o mein zorniger, mißmuthiger Camerad! du Ordentzlicher, Bedächtlicher, der die ganze Welt nach seiner Taschenuhr stellen mochte, du, der in jede Gesellschaft eine Stunde zu fruh kommt, um ja nicht eine halbe Bierltelstunde zu spat anzulangen, du, der du wohl ins Theater gegangen bist, bevor die Casse noch eröffenet war, der auch dann im ledigen Hause beim schonsten Wetter sigen bleibt, um sich nur den besten Platz auszusuchen, mit dem er nachher im Verlauf des Stuckes doch wieder unzufrieden wird. Ich habe es ja erlebt, daß du zu einem Balle suhrst, und mich und meine Gesellschaft so über die Gebühr triebst, daß

wir anlangten, als die Bedienten noch den Sangfaal ausstäubten und fein einziges Licht angezundet Diese deine Ordnung willft du in jede Gesellschaft ein: führen, um nur alles eine Stunde früher als gewohn: lich ju thun, und gabe man dir felbft diefe Stunde nach, fo murdeft bu wieder eine Stunde guverlangen, fo daß man, um mit dir ordentlich zu leben, immer im Birfel um bie vier und zwanzig Stunden bes Lages mit Frubstuck, Mittag: und Abendeffen berum fahren Weil gestern die Gesellschaft noch nicht ver: fammelt mar, als die Suppe auf dem Lifche ftand, und jeder nach feiner Gelegenheit etwas fpater fam, barüber bift du noch heut verstimmt, du Beimtuckischer, Nachtragender! noch mehr aber darüber, daß wir aus Schert die geheime Abrede trafen, bich durchaus von Augustens Seite wegzuschieben, ju ber bu bich mit offentlichem Geheimniß fo gefliffentlich drangft, und meinft, wir alle haben feine Augen und Sinne, um beine feurigen Mugen und moblgesetten verliebten Re: bensarten mahrzunehmen. Gieh, Freund, man fennt bich auch, und weiß auch beine empfindliche Scite au treffen.

Wilibald zwang sich zu lachen und ging empfindlich fort; indem sah man Lothar und Ernst von der Straße des Berges, der über dem Garten und Hause lag, herzunter reiten. Der einsame Anton gesellte sich zu Theordor und beide sprachen über Wilibald; es ist doch seltsam, sagte Anton, daß die Furcht vor der Affektation bei einem Menschen so weit gehen kann, daß er darüber in ein herbes widerspenstiges Wesen geräth, wie es unserm Freunde ergeht; er argwöhnt allenthalben Affektation und Unnatürlichkeit, er sieht sie allenthalben

und will sie jedem Freunde und Bekannten abgewohenen, und damit man ihm nur nicht etwas Unnaturliches zutraue, fällt er lieber oft in eine gewisse rauhe Manier, die von der Liebenswurdigkeit ziemlich entefernt ist.

So will er die Beiber auch immer mannlich machen, sagte Theodor, ging' es nach ihm, fo mußten sie gerade alles das ablegen, was sie so unbeschreiblich liebens: wurdig macht.

Eine eigne Rubrik, fügte Anton hinzu, halt er, welche er Kindereien überschreibt, und in die er so ziems lich alles hinein trägt, was Schnsucht, Liebe, Schwars merci, ja Religion genannt werden muß. Wie die Welt wohl überhaupt aussähe, wenn sie nach seinem vers nunftigen Plane formirt ware?

Selbst Sonne und Mond, sagte Theodor, halten nicht einmal die gehörige Ordnung, des Uebrigen zu geschweigen. Die Abweichung der Magnetnadel muß nach ihm entweder Affektation oder Kinderei sein, und statt sich in den Euripus zu stürzen, weil er die viels sache Ebbe und Fluth nicht begreisen konnte, hätte er ruhig am Ufer gestanden, und bloß den Kopf ein wenig geschüttelt und gemurmelt: läppisch! läppisch!

Bis zum Abentheuerlichen unnaturlich find die Cometen, versetzte Anton, ja alle Eristenz hat wohl nur wie ein umgekehrter Handschuh die unrechte Seite herausgedreht, und ist dadurch eristirend geworden.

Zweifelt ihr daran, ihr armen Sunder? rief Wilisbald aus dem nachsten Laubengange heraus, in welchem er alles gehört hatte; könnt ihr euch euren doppelten unbefriedigten Zustand anders erklaren? Sabt ihr dies nicht schon oft im Ernst benken mussen, wenn ihr über:

haupt darüber gedacht habt, was ihr jest als Spaß aussprecht? Und wenn die Menschenseele sich selbst uns vollendet und umgedreht empfindet, warum soll denn alles übrige Geschaffene richtiger und besser sein? Ihr hoffartigen Erdenwürmer neigt euch in den Staub, und macht euch nicht über Leute lustig, die, wenn es die Noth erfordert, auch wohl über Milchstraßen und Trasbanten und Sonnensysteme zu sprechen wissen.

Ernst und Lothar traten hinzu und erzählten viel von der anmuthigen Lage der merkwurdigen Ruine. und Ernst gurnte über den frevelnden Leichtsinn der Beit, der ichon fo viel Berrliches zerftort habe und es allenthalben zu vernichten fortfahre. Wie tief, rief er aus, wird uns eine beffere Radwelt verachten, und über unsern anmaglichen Runftsinn und die fast frant: hafte Liebhaberei an Pocfie und Wiffenschaft lacheln, wenn fie bort, daß wir Denfmale aus gemeinem, fast thierifchem Richtachten, ober aus flaglichem Gigennus abgetragen haben, die aus einer Belbengeit ju uns hers über gefommen sind, an der wir unfern erlahmten Sinn fur Baterland und alles Große wieder aufrichten fonnten. Go braucht man herrliche Gebaude ju Boll spinnereien und schlagt durftige Rammern in die Pracht alter Ritterfale binein, als wenn ce une an Raum gebrache, um die Armfeligfeit unfere Buftandes nur recht in die Augen zu rucken, der in Pallaften der Beroen feine traurige Thatigfeit ausspannt, und große Rirden in Schenern und Rumpelfammern verwandelt.

Ift ihnen doch die Borzeit selbst nichts anders, sagte Lothar, und des Baterlandes ruhrende Geschichte, chen so haben sie sich in diese mit ihren unersprieglis

chen Zwecken hinein geklemmt, und verwundern sich lächelnd darüber, wie man ehemals nur das Bedurf: niß folcher Größe haben mochte.

Jest zeigte fich die übrige Gesellschaft. Manfred führte feine Schwiegermutter, Friedrich, welcher verweinte Augen hatte, die schone Rofalie, Unton bot feis nen Arm der freundlichen Clara, und Wilibald gesellte sich zu Augusten, indem er dem lächelnden Theodor einen triumphirenden Blick zuwarf. Man mandelte in ben breiten Gangen, welche oben gegen den eindringenden Sonnenftrahl gewölbt und bicht verflochten was ren, in heitern Gesprachen auf und nieder, und lothar fagte nach einiger Beit: wir sprachen eben von ben Ruinen altdeutscher Baufunft, und bedauerten, daß viele Schloffer und Rirchen ganglich verfallen, die mit geringen Roften als Denkmale unfern Rachkommen fonnten erhalten merden; aber indem ich den Schatten biefer Bange genieße, erinnere ich mich der feltsamen Berirrung, daß man jest vorsählich auch viele Garten gerftort, die in dem fogenannten frangbfifchen Gefchmack angelegt find, um eine unerfreuliche Bermirrung von Baumen und Geftrauchen an die Stelle ju fegen, die man nach dem Modeausdrucke Park benamt, und fo bloß einer todten Formel frohnt, indem man sich im Wahn befindet, etwas Schones ju erschaffen.

Du erinnerst mich, sagte Ernst, an die Eremitage bei Baireuth und manchen andern Garten; wenn diese Einsiedelei auch manche aufgemauerte Kindereien zeigt, so war sie doch in ihrer alten Gestalt hochst erfreulich; ich verwunderte mich nicht wenig, sie vor einigen Jahrren ganz verwildert wieder zu finden.

Es fehlt unfrer Beit, fagte Friedrich, fo fehr fie die Natur sucht, eben ber Ginn fur Matur, benn nicht allein diese regelmäßigen Garten, die dem jegigen Geschmacke zuwider sind, bekehrt man gum Romantis schen, sondern auch wahrhaft romantische Wildnisse werden verfolgt, und gur Regel und Berfaffung der neuen Gartenkunft erzogen. Go mar chemals nur die große mundervolle Beidelberger Ruine eine fo grune, frische, poetische und wilde Einsamkeit, die so schon mit ben verfallenen Thurmen, den großen Bofen, und der herrlichen Natur umber in harmonie fand, daß fie auf das Gemuth eben fo, wie ein vollendetes Gedicht ans dem Mittelalter mirfte; ich mar fo entzückt über biefen einzigen Rleck unfrer beutschen Erbe, daß bas arunende Bild feit Jahren meiner Phantafie vorschwebte, aber vor einiger Zeit fand ich auch bier eine Urt von Parf wieder, der gwar dem Wandelnden man: den schonen Plat und manche schone Aussicht gonnt. ber auf bequemen Pfaden ju Stellen führt, die man pormale nur mit Gefahr erflettern fonnte, der felbit erlaubt, Erfrischungen an anmuthigen Raumen rubig und sicher zu genießen; doch wiegen alle diese Bortheile nicht die großartige und einzige Schonheit auf, die hier aus der besten Absicht ift zerftort worden.

hier murde das Gesprach unterbrochen, indem der Bediente meldete, daß angerichtet fei.

Man ging durch die großen offenen Thuren des Speifefaales, der unmittelbar an den Garten stieß, und aus dem man den gegenüber liegenden Berg mit seinen vielfach grunenden Gebufchen und schonen Bald-

parthien vor sich hatte; junachst war ein runder Biesenplan des Gartens, welchen die lieblichsten Blumengruppen umdufteten, und als Krone des grunen Plates
glanzte und rauschte in der Mitte ein Springbrunnen,
der durch sein liebliches Geton gleich sehr zum Schweigen wie zum Sprechen einlud.

Alle sesten sich, Wilibald zwischen Auguste und Clara, neben dieser ließ Anton sich nieder, und ihm zunächst Emilie, zwischen ihr und Rosalien hatte Friesdrich seinen Plaß gefunden, an welche sich Lothar schloß, und neben ihm saßen die übrigen Männer. Auf dem Tische prangten Blumen in geschmackvollen Gefäßen und in zierlichen Körben frische Kirschen. Wie kommt es, sing die ältere Emilie nach einer Pause an, daß es bei jeder Tischgesellschaft im Anfang still zugeht? Man ist nachdenkend und sieht vor sich niesder, auch erwartet Niemand ein lebhaftes Gespräch, denn es scheint, daß die Suppe eine gewisse ernste, ruhige Stimmung veranlaßt, die gewöhnlich sehr mit dem Beschluß der Mahlzeit und dem Nachtische konstrassirt.

Bieles erklart der Hunger, sagte Wilibald, der sich meistentheils erst durch die Rahe der Speisen meldet, besonders, wenn man spater zu Lische geht, als es festgesetzt war, denn Warten macht hungrig, dann durstig, und wenn es zu lange spannt, erregt es mahre Uebelkeit, fast Ohnmacht.

Sehr mahr, fagte Rofalie, und die Herren follten das nur bedenken, die uns Frauen fast immer warten lassen, wenn sie eine Jagd, einen Spazierritt, oder ein sogenanntes Geschäft vorhaben.

Laffen denn die Damen nicht eben so oft auf sich

warten, erwiederte Wilibald, und wohl langer, wenn sie mit ihrem Anzug nicht einig oder fertig werden können? Da überdies die meisten niemals wissen, wie viel es an der Uhr ift, ja daß es überhaupt eine Zeits abtheilung giebt.

Recht! sagte Manfred; neulich wollten sie einen Besuch in der Nachbarschaft machen, noch vorher eine Oper durchsingen, und ein wenig spazieren gehn, um dabei zugleich das franke Kind im Dorfe zu besuchen, dann wollte man bei Zeiten wieder zu Hause sein und etwas früher essen als gewöhnlich, weil wir den Nachmittag einmal recht genießen wollten; als man aber, um doch anzusangen, nach der Uhr sah, fand sichs, daß es gerade nur noch eine halbe Stunde bis zur gewöhnlichen Tischzeit war, und die lieben Zeitlosen kaum noch Zeit sich umzusleiden hatten.

Doch bitt' ich mich auszunehmen, sagte Rosalie, tadelst du mich doch sonst immer, daß ich zu punktlich, zu sehr nach der Stunde bin, sonst wurde es auch mit den Einrichtungen der Wirthschaft ubel aussehn.

Dich nehm' ich aus, sagte Manfred, und einer Hausfrau steht auch nichts so liebenswurdig, als eine stille, unerschutterliche Ordnung: aber auch nur die stille Ordnung, denn noch schlimmer als die Unordentzlichen sind die für die Ordnung Wuthenden, in deren Häusern nichts als Einrichtung, Abrichten der Dosmestiften, Aufraumen und Staubabwischen zu sinden ist; eine solche Frau haben, ware eben so wie unter der großen Kirchenuhr und den Glocken wohnen, wo man nichts als den Perpendikel und das surchterliche Schlagen der Stunden hort: auch eine mannlich ordentzliche und unternehmende Therese ist widerwärtig. Aber

in aller liebenswurdigen weiblichen Unordnung schweift meine theure Schwester Auguste etwas zu fehr aus.

Das weiß Gott! fuhr Wilibald etwas übereilt heraus; benn wenn ein Spaziergang abgeredet ift, so muß man wohl anderthalb Stunden mit dem Stock in der Hand unten stehn und warten, und dann hat die liebens; würdige Dame entweder den Spaziergang ganz verzgessen, und besinnt sich erst darauf, wenn man einigemal hat erinnern lassen, oder sie kommt auch wohl endlich, aber nun hat man nicht an Handschuh und Sonnenschirm und Tuch gedacht; man geht zurück, man kramt, und fällt dabei nicht selten wieder in eine Beschäftigung, die den Spaziergang von neuem mit Schiffbruch bedroht. O Gott! und nach allen diesen Leiden soll unser eins nachher noch liebenswürdig sein!

Das ist ja eben die Liebenswurdigkeit, sagte Ausguste, denn wenn euch alles entgegen getragen, allen euren Launen geschmeichelt wird, wenn man euch so schlicht hin fur Herrscher erklärt, daß ihr dann zuweislen ein wenig liebenswurdig seid, ist doch warlich kein Berdienst.

Um wieder auf die Suppe zu kommen, die jezt genossen ist, sagte Lothar, so rührt es wohl nicht so sehr von einem materiellen Bedürfniß her, daß man bei ihr wenig spricht, sondern mich dunkt, jedes Mahl und Fest ist einem Schauspiel, am besten einem Shakspearschen Lustspiel, zu vergleichen, und hat seine Regeln und Nothwendigkeiten, die sich auch unbewußt in den meisten Fällen aussprechen.

Wie konnte es wohl einem verständigen Menschen etwas anders fein? unterbrach ihn Wilibald mit Lachen;

o wie oft ift boch unbewußt der Luftspielbichter selbft ein erfreulicher Gegenstand für ein Luftspiel!

Laß ihn fprechen, fagte Manfred, magst bu boch bie Mahlzeit nachher mit einer Schlacht, oder gar mit der Weltgeschichte vergleichen; am Tisch muß unber bingte Gedanken; und Effreiheit herrschen.

Daß die abwechselnden Gerichte und Gange, fuhr Lothar fort, fich mit Uften und Scenen febr gut veraleichen laffen, fällt in die Mugen; eben fo ausgemacht ift es fur den denkenden und hohern Effer (ich ignorire iene gemeinere Naturen, die an allem zweifeln, und etwa in materieller Dumpfheit meinen fonnen, bas Effen geschehe nur, um den Sunger zu vertreiben), daß eine gewisse allgemeine Empfindung ausgesprochen werden foll, der in der gangen Composition der Safel nichts midersprechen darf, fei es von Seiten der Speis fen, der Beine, oder der Gesprache, denn aus allem foll fich eine romantische Composition entwickeln, die mich unterhalt, befriedigt und ergobt, ohne meine Neus gier und Theilnahme ju heftig ju fpannen, ohne mich gu taufchen, oder mir bittre Ruckerinnrungen gu laffen. Die epigrammatischen Gerichte jum Beispiel, Die manche mal gur Laufdhung aufgetragen werden, find gerade ju abgeschmackt ju nennen.

Im nordlichen Deutschland, sagte Ernft, fah ich einmal Zuckergebacknes als Sorf auffegen, und es gefiel ben Gaften sehr.

O ihr unfünstlich Speisenden! rief Lothar aus; warum laßt ihr euch den Marzipan nicht lieber als die Physiognomien eurer Gegner backen, und zerschneiz det und verzehrt sie mit Wohlgefallen und Herzenszwuth? durften die Rezensenten, oder sonst verhaßte

Menschen, gleich so auf den Martten jum Bertauf ausgeboten werden?

Bon höchst abentheuerlichen Festen, sagte Clara, habe ich einmal im Basari gelesen, welche die Florenztinischen Maler einander gaben, und die mich nur wurden geängstigt haben, denn diese trieben die Berzfehrtheit vielleicht auf das äußerste. Nicht bloß, daß sie Palläste und Tempel von verschiedenen Speisen errichteten und verzehrten, sondern selbst die Hölle mit ihren Gespenstern mußte ihrem poetischen Uebermuthe dienen, und Kröten und Schlangen enthielten gut zusbereitete Gerichte, und der Nachtisch von Zucker bestand aus Schädeln und Todtengebeinen.

Gern, sagte Manfred, hatt' ich an diesen bizarren, phantastischen Dingen Theil genommen, ich habe jene Beschreibung nie ohne die größte Freude lesen können. Warum sollte denn nicht Furcht, Abscheu, Angst, Ueberraschung zur Abwechselung auch einmal in unser nächstes und alltäglichstes Leben hinein gespielt werden? Alles, auch das Seltsamste und Widersinnigste hat seine Zeit.

Freilich mußt du so sprechen, sagte Lothar, der du auch die Abentheuerlichkeiten des Sollen : Breughels liebst, und der du, wenn deine Laune dich anstößt, allen Geschmack ganzlich laugnest und aus der Reihe der Dinge ausstreichen willst.

Bußten wir doch nur, sagte Manfred, wo diese Sphinx sich aushält, die alle wollen gesehen haben, und von der doch Niemand Nechenschaft zu geben weiß: bald glaubt man an das Gespenst, bald nicht, wie an die Dulcinea des Don Quirote, und das ist wohl der

Spaß an diesem Tagegeiste, daß er zugleich ift und nicht ift.

Seltsam, aber nicht selten, siel Friedrich ein, ist die Erscheinung (die deinen Unglauben fast bestätigen könnte), das Menschen, die von Jugend auf sich scheinsbar mit dem Geiste des klassischen Alterthums genährt, die immer das Ideal von Kunst im Munde führen, und unbillig selbst das Schönste der Modernen versachten, sich doch plösslich aus wunderlicher Leidenschaft so in das Abgeschmackte und Verzerrte der neuern Welt vergaffen können, daß ihr Justand sehr nahe an Versrücktheit gränzt.

Weil sie die neue Welt gar nicht kannten, ants wortete Lothar, war ihre Liebe zur alten auch keine freie und gebildete, sondern nur Aberglaube, der die Form für den Geist nahm. Mir kam auch einmal ein scheinbar gebildeter junger Mann vor, der, nach, dem er lange nur den Sophokles und Aeschylus ange; betet hatte, ziemlich plöglich und ohne scheinbaren Ueberzgang als ächter Patriot unsern ungriechischen Rogebue vergötterte.

Ich bin deiner Meinung, so nahm Ernst das Wort: kein Mensch ist wohl seiner Ueberzeugung oder seines Glaubens versichert, wenn er nicht die gegenüber lies gende Reihe von Gedanken und Empsindungen schon in sich erlebt hat, darum ist es nie so schwer gewesen, als es beim ersten Augenblick scheinen möchte, die auszgemachtesten Freigeister zu bekehren, weil von irgend einer Seite ihres Wesens sich gewiß die Glaubenssfähigkeit erwecken läßt, die dann, einmal erregt, alle Empsindungen mit sich reißt, und die ehemaligen Anssichten und Gedanken zertrümmert. Eben so wenig

aber steht der Fromme, der nicht mit allen seinen Rraf; ten schon die Regionen des Zweifels durchwandert hat, seine Seele mußte dann etwa ganz Glaube und einfalz tiges Vertrauen sein, auf einem festen Grunde.

Borzüglich, sagte Friedrich, sind es die Leidenschaften, die so oft im Menschen das zerstdren, was vorsher als sein eigenthumlichstes Wesen erscheinen konnte. Ich habe Buktlinge gekannt, wahre Gottesläugner der Liebe und freche Berhöhner alles Heiligen, die lange mit der stolzesten Ueberzeugung ihr verächtliches Leben sührten, und endlich, schon an der Grenze des Alters, von einer höhern Leidenschaft, sogar zu unwürdigen Wesen, wunderbar genug ergriffen wurden, so daß sie fromm, demuthig und gläubig wurden, ihre verlorne Jugend beklagten, und endlich noch einigen Schimmer der Liebe kennen lernten, deren Himmelsglanz sie in besseren Tagen verspottet hatten.

Könnte man nur immer, fügte Anton hinzu, jungen Menschen, welche in die Welt treten, und sich nur leicht von den scheinbar Reichen und Freien besherrschen und stimmen lassen, die Ueberzeugung mitgeben, wie arm und welche gebundene Stlaven jene sind, die gern alle ihre falschen Flitterschäße um ein Gefühl der Kindlichkeit, der Unschuld, oder gar der Liebe hinzgeben möchten, wenn es sie so beglücken wollte, in ihren dunkeln Kerker hinein zu leuchten. Wie oft ist der überhaupt in der Welt der Beneidete, der sich selber mitleidswürdig dunkt, und weit mehr Schlimmes geschieht aus falscher Schaam, als aus wirklich böser Neigung, ein misverstandner Trieb der Nachahmung und Berehrung versockt viel häusiger den Berirrten, als Neigung zum Laster.

Wie aber das Bose nicht zu langnen ist, sagte Ernst, eben so wenig in den Kunsten und Neigungen das Abgeschmackte, und man soll sich wohl vor beiden gleich sehr huten. Bielleicht, daß auch beides genauer zusammen hängt, als man gewöhnlich glaubt. Wir sols len weder den moralischen noch physischen Ekel in uns zu vernichten streben.

Aber auch nicht zu frankhaft ausbilden, wandte Manfred ein. — Ein Weltumsegler unsers Innern wird auch wohl noch einmal die Nundung unsere Seele entbecken, und daß man nothwendig auf denselben Punkt der Ausfahrt zuruck kommen muß, wenn man sich gar zu weit davon entfernen will.

Dies fuhrt, sagte Theodor, indem er mit Wilis bald anstieß, jur liebenswurdigen Billigfeit und Bus manitat.

Es führt, antwortete dieser, wie alles, was die legte Spige und ben mahrhaften Schwindel mit einem gerwissen Wige sucht, zu gar nichts. Theurer Lothar, laß uns wieder vernünftig sprechen, und führe deine Bergleichung einer Mahlzeit und des Schauspiels noch et was weiter.

Um deiner Wißbegier genug zu thun, fuhr Lothar fort, erklar' ich also, daß bei einem Schauspiele die Einleitung eine der wichtigsten Parthien ist; sie kann hauptsächlich auf dreierlei Art geschehen. Entweder, daß in ruhiger Erzählung die Lage der Dinge auf die einfachste und natürlichste Beise auseinander gesett wird, so wie in "den Jrrungen," oder daß uns der Dichter sogleich in Getümmel und Unruhe wirft, worz aus sich nach und nach die Klarheit und das Berständ, niß eröffnen, so wie im "Romeo" und dem "Olde

castle," die gar mit Schlägerei beginnen, oder auf die dritte Weise, die uns zwar auch sogleich in die Mitte der Dinge sührt, aber mit ruhiger Besonnenheit, wie in "Bas ihr wollt." Es ist keine Frage, daß die letztere Art beim Gastmahl die vorzüglichere sei, und daß deshalb die zivilisürten Nationen, und Menschen, die nicht bizarr leben und essen wollen, ihre Mahlzeit mit einer kräftigen, aber milden, ruhig bedächtigen Suppe eröffnen. Wie nun alle Menschen Hang zum Orama haben, und dunkel dir Ahnung in ihnen schläft, daß alles Orama sei, so hüten sie sich mit Recht, zu wisig, zu geistreich, oder auch nur zu gessprächig zu sein, so lange die Suppe vor ihnen steht.

Emilie lachte und winkte ihm Beifall, und Lothar fuhr also fort: so wie sich in dem eben genannten Lustspiele nach der fast elegischen Ginleitung die anmu: thigen Personen des Junfers Tobias, der Maria und ber Fiebermange als reizende Episode einführen, fo ge: nießt man jum Unbeginn der Mahlzeit Sardellen, oder Raviar, oder irgend etwas Reizendes, welches noch nicht unmittelbar das Bedurfniß befriedigt, und fo, um nicht zu weitlaufig zu werden, wechselt Befriedie gung und Reiz in angenehmen Schwingungen bis jum Rachtisch, der gang launig, poetisch und muthwillig ift, wie jenes Luftfpiel fich nach feinem Beschluß mit bem allerliebsten albernen, aber bedeutenden Gefang bes liebenswurdigsten Narren beschließt, wie "Biel Larmen um nichts," und "Bie es euch gefällt" mit einem Tange .endigen , oder das "Wintermahrchen" mit der lebendigen Bildfaule.

Ich sehe wohl, sagte Clara, man sollte das Effen eben so gut in Schulen lernen, als die übrigen Wiffenschaften.

Gewiß, sagte Lothar, ziemt einem gebildeten Men; schen nichts so wenig, als ungeschickt zu essen, denn eben, weil die Nahrung ein Bedurfniß unserer Natur ift, muß hiebei entweder die allerhöchste Simplizität obwalten, oder Anstand und Frohsinn mussen eintreten und anmuthige heiterkeit verbreiten.

Freilich, sagte Ernst, stort nichts so sehr, als eine schwankende Mischung von Sparsamkeit und unerfreus licher Berschwendung, wie man wohl mit vortrefflichem Wein zum Genuß geringer und schlecht zubereiteter Speisen überschüttet wird, oder zu schmackhaften leckern Gerichten im Angesicht trefslicher Geschirre elenden Wein hinunter würgen muß. Dieses sind die wahren Tragiskomdien, die jedes gesetzte Gemüth, das nach Harmonie strebt, zu gewaltsam erschüttern. Ist das Gesspräch solcher Tasel zugleich tärmend und wild, so hat man noch lange nachher am Mißton der Festlichkeit zu leiden, denn auch bei diesem Genuß muß die Schaam unsichtbar regieren, und Unverschämtheit muß in edle Gesellschaft niemals eintreten können.

Dazu, sagte Anton, gehört das übermäßige Trinten aus Ambition, oder wenn ein begeisterter Wirth
im halben Rausch zudringend zum Trinken nothigt,
indem er laut und lauter versichert, der Wein verdien'
es, diese Flasche koste so viel und jene noch mehr, es
komme ihm aber unter guten Freunden nicht darauf
an, und er könne es wohl aushalten, wenn selbst noch
mehr darauf gehn sollte. Dergleichen Menschen rechnen im Hochmuth des Geldes nicht nur her, was dieses Fest kostet und jeder einzelne Gast verzehrt, sondern sie ruhen nicht, bis man den Preis jedes Tisches
und Schrankes erfahren hat. Wenn sie Kunstwerke

oder Naritaten besigen, sind sie gar unerträglich, und ihr hochster Genuß besteht darin, wenn sie in aller Freundschaftlichkeit ihren Gast können fühlen machen, daß es ihm, gegen den Wirth gerechnet, eigentlich wohl an Gelde gebreche.

Das führt darauf, fuhr Lothar fort, daß fo mie in den Gefägen und Speisen Sarmonie fein muß, diese auch durch die herrschenden Gespräche nicht darf verlegt merben. Die einfeitende Suppe merbe, schon gesagt, mit Stille, Sammlung und Aufmert: samfeit begleitet, nachher ift mohl gelinde Politif ers laubt, und fleine Geschichtchen, oder leichte philosophiiche Bemerkungen: ift eine Gefellichaft ihres Scherzes und Wises nicht fehr gemiß, so verschwende sie ihn ja nicht ju fruh, benn mit dem Confect und Obst und ben feinen Beinen foll aller Ernft vollig verschwinden, nun muß erlaubt fein, mas noch vor einer Biertele stunde unschicklich gewesen ware; durch ein lauteres Ladhen werden felbst die Damen dreifter, Die Liebe er: flart fich unverholner, die Gifersucht zeigt fich mit un: verstecktern Musfallen, jeder giebt mehr Bloge und scheut sich nicht, dem treffenden Spott des Freundes fich hinzugeben, felbst eine und die andre argerliche Geschichte wißig vorgetragen darf umlaufen. Große Berren ließen chemals mit bem Zucker ihre Marren und Lustigmacher hereinkommen, um am Schluß des Mahls fich gang als Menschen, heiter froh und ausgelaffen gu fühlen.

Jezt, sagte Theodor, bingt man um die Zeit die kleinen Kinder herein, wenn sie nicht schon alle in Reih' und Glied bei Tische selber gesessen haben.

Freilich, fagte Manfred, und das Gefprach erhebt

fich jum Ruhrenden über die hohen idealischen Engen, ben der Kleinen und ihrer unnennbaren Liebe zu den Eltern, und der Eltern hinwieder zu den Kindern.

Und wenn es recht hoch hergeht, sagte Theodor, so werden Thranen vergossen, als die legte und koste barfte Flussigkeit, die aufzubringen ist, und so beschließt sich das Mahl mit den hochsten Erschutterungen des Herzens.

Richt genug, fing Lothar wieder an, daß man diese Unarten vermeiden muß, jede Sischunterhaltung sollte felbst ein Runftwert fein, bas auf gehörige Art das Mahl accompagnirte und im richtigen Generalbaß mit ihm gefest mare. Bon jenen ichredlichen großen Gefellschaften spreche ich gar nicht, die leider in unferm Baterlande fast allgemeine Sitte geworden find, wo Befannte und Unbefannte, Freunde und Seinde, Beiftreiche und Aberwißige, junge Dadchen und alte Gevatterinnen an einer langen Safel nach bem Loofe burch einander gefest werden; jene Mahlzeiten, fur welche die Wirthin ichon feit acht Tagen forgt und lauft und von ihnen traumt, um alles mit großem Prunt und noch größerer Geschmacklosigfeit einzurich: ten, um nur endlich, endlich ber Fete los zu merben, die man schon långst von ihr erwartet, weil sie wohl zwolf und mehr ahnliche Gastmahle überstanden hat, ju der fie nun zum Ueberfluß noch jeden einladet, dem fie irgend eine Artigfeit ichuldig ju fein glaubt, gern noch ein Dugend Durchreisende in ihrem Barne auffangt, um ihrer Befuche nachher entübrigt gn bleiben; nein, ich rede nicht von jenen Safeln, an wel: chen Niemand fpricht, oder Alle zugleich reben, an welchen das Chaos herrscht, und faum noch in feltnen

Minuten sich ein einzelner Privatspaß heraus wickeln kann, wo jedes Gesprach schon als todte Frucht zur Welt kommt, oder im Augenblicke nachher sterben muß, wie der Fisch auf dem trocknen Lande; ich meine nicht jene Gastgebote, bei denen der Wirth sich auf die Folzter begeben muß, um den guten Wirth zu machen, zu Zeiten um den Tisch wandeln, sethst einschenken und frostige Scherze in das Ohr albern lächelnder Damen niederlegen; kurz, schweigen wir von dieser Barbarei unserer Zeit, von diesem Tode aller Geselligzkeit und Gastfreiheit, die neben so vielen andern barzbarischen Gewohnheiten auch ihre Stelle bei uns gez funden hat.

Die frankhafte Karikatur von diesen Anstalten, fügte Wilibald hinzu, sind die noch größern Theegesell: schaften und kalten Abendmahlzeiten, wo das Vergnüzgen erhöht wird, indem alles durch einander läuft, und wie in der Sprachverwirrung die Bedienten, geruzsen und ungerusen, mit allen möglichen Erfrischungen balanzirend, dazwischen tanzen, jeder Geladene durch alle Zimmer schweift, um zu suchen, er weiß nicht was, und ein Ordnungsliebender gern am Ofen, oder an irgend einem Fenster Posto faßt, um in der allgemeinen Flucht nur nicht umgelaufen, oder von der völkerwandernden Unterhaltung erfaßt und mitgenommen zu werden.

Dieses, sagte Manfred, ift der wahre hohe Styl unsers geselligen Lebens, Michel Angelo's jungstes Gericht gegen die Miniaturbilder alter Gastlichkeit und traulicher Freundschaft, der Beschluß der Kunst, das Endziel der Jmagination, die Vollendung der Zeiten, von der alle Propheten nur haben weissagen können.

Bergessen wir nur nicht, unterbrach Ernst, die Festlichkeiten des Mittelalters, wo nicht selten Tausende vom Abel als Gaste versammelt waren; doch hatte jener freimuthige frohe Sinn nichts von der Zerstreutheit unserer Zeit, und ihre glanzenden Waffenkampse, diese Spiele, bei denen die Kraft mit der Gesahr scherzte, vereinigten alle Gemuther zu einem herrlichen Mittelpunkte hin. Die Schäse der Welt sind wohl noch niemals so dssentlich und in so schönem großen Sinne genossen worden.

Wie foll benn nun aber nach beiner Borftellung ein Gastmahl endigen? fragte Wilibald; was sollte benn wohl auf diesen lustigen Leichtsinn folgen konnen, um wurdig zu beschließen, oder wieder in das gewöhns liche Leben einzulenken?

Der orientalische Ernst des Caffee, antwortete Losthar, und nach diesem, wie neulich schon ausgemacht wurde, vielleicht sogar die Pfeise. Da befinden wir uns ploglich wieder in der Mitte eines herabgestimmten Lebens, und denken an unsere vorige Lust nur wie an einen Traum zuruck.

Sollte man so bewußtlos leben, effen und trinken, warf Clara ein, so ware es eben eine herzliche Laft, sich mit dem Leben überall einzulassen.

Es fommt wohl nur auf die Uebung an, sagte Theodor, haben boch Elephanten gelernt auf dem Seile tanzen. Die meisten Menschen machen sich außerdem ihr Leben noch viel beschwerlicher, und sie teben es boch ab: o warlich, hatten sie nur etwas Leichtsinn in den Rauf bekommen, so entschlössen sich viele, sich sterben zu lassen.

3ch fage ja nur, antwortete Lothar, bag uns

dunkel dergleichen Borstellung eines Drama vorschwebt, wie bei allen Dingen, in die wir uns bestreben, Sinn und Zusammenhang hinein zu bringen.

Da man sich schon dem Nachtische naherte, so ließ Manfred heißern Wein geben und ermunterte seine Freunde zum Trinken. Du wolltest, dunkt mich, noch über die Lischgespräche etwas sagen, so wandte er sich nach einiger Zeit an Lothar.

Ich wollte noch bemerken, antwortete dieser, daß nicht jedes Gespräch, auch wenn es an sich gut ist, an die Tasel paßt, oder wenigstens nicht in jede Gessellschaft. Beim stillen häuslichen Mahl darf unter wenigen Freunden oder in der Familie mehr Ernst, selbst Unterricht und Gründlichkeit herrschen, je mehr es sich aber dem Feste nähert, um so mehr mussen Geist und Frohsinn an die Stelle treten.

Frage nun, fagte Wilibald, ob wir auch die ge: horigen Diskurse fuhren? Bist du, dramatischer Lothar, in beinem Gewissen ganz beruhigt?

Auch hiebei, erwiederte dieser, ist das gute Bestreben alles, was wir geben konnen, auch hier muß jenes Gluck unsichtbar hinzutreten und die lette hand anlegen, um ein erfreuliches wahres Kunstwerk hervor zu bringen.

Bahrend dieser Gespräche, sagte Manfred, ist mir eingefallen, daß ich wohl unfre Schriftsteller und Dicheter nach meinem Geschmack mit den verschiedenartigen Gerichten vergleichen könnte.

Bum Beispiel? fragte Auguste; das ware eine Geschmacklichre, die mir sehr willfommen sein wurde, und wonach ich mir alles am besten merken und eine theilen konnte.

Ein andermal, sagte Manfred, wenn du für dergleichen ernsthafte Dinge mehr gestimmt bist; jest wurdest du es wohl nur sehr frivol aufnehmen, und ich bin doch überzeugt, daß diese Vergleichungen sich eben auch so grundlich durchführen lassen, wie alle übrigen.

Es war eine Zeit, sagte Emilie, in der es die Schriftsteller, die über die Poefic schrieben, niedrig und gemein finden wollten, das Geschmack zu nennen, was in Werten der Runfte das Gute von dem Schlechten sondert.

Das war eben in jener geschmacklosen Zeit, sagte Theodor.

Wer noch nie über das Liefe und Innige des Gesschmacks, über seine chemischen Zersetzungen und universsellen Urtheile nachgedacht hat, versetzte Ernst, der dürfte nur einiges über diesen Gegenstand in den Schriften mancher Mystiker lesen, um zu erstaunen, und die Bersächter dieses Sinnes zu verachten.

Er durfte auch nur hungern, fagte Wilibald, und dann effen.

Lieber noch durften, sagte Unton, und dann trinfen, indem er selber bedachtig trank.

Am furzesten ist es gewiß, antwortete Friedrich, indeß wie selten werden wir darauf geführt, das zu beobachten, und uns über dasjenige zu unterrichten, was wir in uns Instinkt nennen, und doch ist der Philosoph nur ein unvollkommener, der in diese Gegend seinen spähenden Geist noch niemals ausgesendet hat.

So ist es freilich mit allen Sinnen, fuhr Ernst fort, auch mit denen, die schon dem Gedanken vers wandter scheinen, wie das Ohr und das noch hellere Auge. Wie wundersam, sich nur in eine Farbe als

bloße Farbe recht zu vertiefen? Wie fommt es benn, baß bas helle ferne Blau bes himmels unfre Sehns sucht erweckt, und bes Abends Purpurroth uns ruhrt, ein helles goldenes Gelb uns troften und beruhigen kann, und woher nur dieses unermudete Entzücken am frischen Grun, an dem sich der Durft bes Auges nie satt trinken mag?

Auf heiliger Ståtte stehen wir hier, sagte Friedrich, hier will der Traum in uns in noch sußeren, noch geheimnisvolleren Traum zerfließen, um feine Erklarung, wohl aber ein Berftandniß, ein Sein im Befreundeten selbst hinein zu wachsen und zu erbilden: hier findet der Seher die gottlichen ewigen Krafte ihm begegnend, und der Unheilige läßt sich an der namlichen Schwelle zum Gögendienste verlocken.

Die Runft, fagte Manfred, hat diese Geheimniffe wohl unter ihren vielfarbigen Mantel genommen, um fie ben Menfchen sittfam und in fliehenden Augenblicken ju zeigen, dann hat fie fie uber fich felbft vergeffen, und phantafirt feitdem fo oft in allen Tonen und Erinnerungen, um diese alten Tone und Erinnerungen wieder zu finden. Daber die milde Berzweiflung in der Luft mancher bacchantischen Dichter; es reißen fich wohl Laute in schmerzhafter uppiger Freude, in der Angst feine Schen mehr achtend, aus dem Innerften hervor, und verrathen, mas der heiligere Wahnsinn verschweigt. So wollten wild schwarmende Cornban: ten und Priesterinnen ein Unbefanntes in Raserei ent: decken, und alle luft die über die Granze schweift nippt von dem Relch der Ambrofia, um Angft und Wuth mit ber Freude laut tobend ju verwirren. Auch ber Dichter wird noch einmal erscheinen, ber bem Graufen und der wilben Sehnsucht mehr die Zunge lößt.

Schon glaub' ich die Manade zu horen, sagte Ernst, nur Paukenton und Cymbelnklang fehlt, um dreister die Worte tanzen zu lassen, und die Gedanken in wild berer Geberde.

Sein wir auch im Phantasiren maßig, und auch im Aberwig noch ein wenig wißig, bemerkte Wilibald.

Ja wohl, fügte Auguste hinzu, sonft konnte man vor dergleichen Reden eben so angst, wie vor Gespensstergeschichten werden; das beste ift, daß keiner sich leicht dergleichen wahrhaft zu Gemuth zieht, sonst mochten sich vielleicht wunderliche Erscheinungen aufthun.

Du sprichst wie eine Seherin, sagte Manfred, dieser Leichtsinn und diese Tragheit erhalt den Menschen und giebt ihm Kraft und Ausdauer zu allem Guten, aber beide reißen ihn auch immerdar zuruck von allem Guten und Hohen, und weisen ihn wieder auf die niedrige Erde an.

Es gemahnt mir, bemerkte Theodor unhöflich, wie die Hunde, die, wenn auch noch so geschickt, nicht lange auf zwei Beinen dienen konnen, sondern immer bald wieder zu ihrem Wohlbehagen als ordinare Hunde zuruck fallen.

Lagt uns also, erinnerte Wilibald, auch ohne Hunde zu sein, auf der Erde bleiben, denn gewiß ist alles gut, was nicht anders sein kann.

Wir sprachen ja von Kunsten, suhr Theodor fort, und ich erinnere mich dabei nur mit Berdruß, daß ein Mensch, der seine Hunde ihre mannichfaltigen Geschick: lichkeiten öffentlich zeigen ließ, jeden seiner Scholaren

mit der größten Ernsthaftigfeit und Unschuld einen Runft: ler nannte.

O welch liebliches Licht, rief Rosalie aus, breitet sich jezt nach dem fanften Regen über unsern Garten! So ift wohl dem zu Muthe, der aus einem schweren Traum am heitern Morgen erwacht.

3ch werde nie, fagte Ernft, den lieblichen Gindruck vergeffen, den mir diefer Garten mit feiner Umgebung machte, als ich ihn zuerft von der Bobe jenes Berges entdeckte. Du hattest mir dort, in der Baldschenke, mein Freund Manfred, nur im allgemeinen von diefer Gegend ergahlt, und ich stellte mir ziemlich unbestimmt eine Sammlung gruner Gebufche vor, die man fo baufig jest Garten nennt; wie erstaunte ich, als wir ben rauben Berg nun erfliegen hatten, und unter mir die grunen Thaler mit ihren bligenden Bachen lagen, fo wie die zusammenschlagenden Blatter eines herrlichen alten Gedichtes, aus welchem uns ichon einzelne lieb: liche Berfe entgegen augeln, die uns auf das Gange um fo lufterner machen: nun entbeckt' ich in ber gru: nenden Bermirrung das hellrothe Dach beines Saufes und die reinlich glanzenden Bande, ich fah in ben vierectten Sof hinein, und daneben in den Garten, ben gerade Baumgange bildeten und verschloffene Lauben, die Bege fo genau abgemeffen, die Springbrunnen schimmernd; alles dies schien mir eben so wie ein helles Miniaturbild aus befchriebenen Pergamentblattern alter Borzeit entgegen, und befangen von poetis schen Erinnerungen fuhr ich herunter, und stieg noch mit diesen Empfindungen in deinem Sause ab, wo ich nun alles fo lieblich und reigend gefunden habe. 3ch gestehe gern, ich liebe bie Garten vor allen, die auch

unsern Borfahren so theuer waren, die nur eine grüsnende geräumige Fortsetzung des Hauses sind, wo ich die geraden Wände wieder antresse, wo keine unversmuthete Beugung mich überrascht, wo mein Auge sich schon im voraus unter den Baumstämmen ergeht, wo ich im Freien die großen und breiden Blumenfelder sinde, und vorzüglich die lebendigen spielenden Wasserkunste, die mir ein unbeschreibliches Wohlgefallen erregen.

Mit derselben Empfindung, antwortete Manfred, betrat ich zuerst diese Gegend, dieser Garten lockte mich sogleich freundlich an. Ich liebe es, im Freien gesellsschaftlich wandeln zu können, im ungestörten Gespräch, die Blumen sehen mich an, die Baume rauschen, oder ich höre halb auf das Geschwäß der Brunnen hin; belästigt die Sonne, so empfangen uns die dichtversstochtenen Buchengänge, in denen das Licht zum Smazragd verwandelt wird, und wo die lieblichsten Nachtizgallen flattern und singen.

Mit Entzuden, so rebete Ernst weiter, muß ich an die schonen Garten bei Nom und in manchen Gegenzben Italiens denken, und sie haben meine Phantasie so eingenommen, daß ich oft des Nachts im Traum zwischen ihren hohen Myrthen, und Lorbeergangen wandle, daß ich oftmals, wie die unvermuthete Stimme eines lange abwesenden Freundes, das liebliche Sprudeln ihrer Brunnen zu vernehmen wähne. Hat sich irgendwo ein edles Gemuth so ganz wie in einem vielseitigen Gedicht ausgesprochen, so ist es vor allen dassenige, welches die Borghesische Villa angelegt und ausgesührt hat. Was die Welt an Blumen und zarten Pflanzen, an hohen schonen Baumen besigt, allen Reiz großer

und freier Ranme, wo uns labend die Luft des heitern Himmels umgiebt, labyrinthische Baumgewinde, wo sich Spheu um alte Stämme im Dunkel schlingt, und in der süßen Heimlichkeit kleine Brunnen in perlenden Stralen klingend tropfen, und Turteltauben girren: der anmuthigste Wald mit wilden Hirschen und Rehen, Feld und Wiesen dazwischen, und Kunstgebilde an den bedeutendsten Stellen, alles sindet sich in diesem elpsischen Garten, dessen, Reize nie veralten, und der jezt eben wieder wie eine Insel der Seligen vor meiner Einbildung schwebt.

Doch hab' ich in vielen Buchern gelesen, wandte Emilie ein, daß die Gartenfunst der Italianer noch in der Kindheit sei, und daß sie weit hinter den Deutschen jurudfliehen.

In allen menschlichen Angelegenheiten, antwortete Ernst, herrscht die Mode, aus der sich, wenn sie erst weit um sich gegriffen hat, leicht Sektengeist erzeugt, welchen man oft genug als Fortschritt der Kunst oder Menschheit unter dem Namen des Geistes der Zeit muß preisen horen, und so gehoren auch diese Aeußerungen und Glaubensmeinungen in das System so manzcher andern, gegen die ich mich fast unbedingt erklären mochte. Wo sind denn in Deutschland die vortrefslichen Gärten im sogenannten Englischen Geschmack, gegen die der gebildete Sinn nicht sehr Vieles einzuwenden hätte?

Sprechen fie weiter! rief Clara lebhaft; schon einige empfindsame Reisende haben unsern muntern Garten als altfrantisch getadelt und meiner Mutter auf vielfache Weise gerathen, einen krummen, und wenn man den nachsten Sugel mit hinein zoge, auch auf und

absteigenden Part mit allen möglichen Effekten, anzus legen, und meine gute Mutter hatte sich schon vor einigen Jahren nicht abgeneigt gezeigt, so daß ich schon fur meine Blumenbecte und fur die Wasserkunfte, die selbst in der Stille der Nacht fortlachen, gezittert habe.

Bir durfen nur, fuhr Ernft fort, auf das Bedurf: niß jurud gehn, aus welchem unfre Garten entstanden find, um auf dem furzesten Wege einzusehn, welche Unlagen im Allgemeinen Die richtigeren fein mogen. Der Landmann hat neben feiner einfachen Wohnung seinen Baumgarten, der ihm vor seiner Thur Fruchte und Ruchengemachfe liefert; gern laft er bas Gras zwischen ben Baumen machsen, sowohl, weil er es ebenfalls nugen fann, als auch weil es ihm Arbeit erspart, indem er es schont. Sehn wir in diefer mil den grunen Anstalt noch irgend ein Fleckchen den Gartenblumen besonders gewidmet und mit Liebe ausgespart, fo hat diefe naturlichfte Unlage, im Gebirge wie im flachen Lande, einen gemiffen Bauber, ber uns ftill und ruhrend anspricht, ja in der Bluthenzeit fann ein folder Raum mit seinen bicht gedrangten Baumen ents auckend fein. Diefe find unter ben Garten die mahren Idnllen, die fleinen Naturgedichte, die eben besmegen gefallen, weil fie von aller Runft vollig ausgeschlofe fen find.

Ein Muhlbach, der an folchem Garten vorüberrinnt, sagte Clara, und Lammchen drinne hupfend und blotend in der Frühlingszeit, und frausbebufchte Berge dahinter, aus denen ein Holzschlag in den Gesang der Waldvogel tont, dies kann vorzüglich Abends, oder am frühsten Morgen so himmlische Eindrücke von Ruhe, Einsamkeit und lieblicher Besangenheit erregen, daß

unser Gemuth in diesen Augenblicken fich nichts Sober res munschen fann.

Die Garten der alten Burgen und Schloffer maren auf ihren Soben gewiß nur befchrantt, fagte Ernft, der jagdliebende Ritter lebte im Balde, und auf Reifen und Turnieren, oder in Fehden und Rriegen. 216 die neueren Pallafte entstanden und die fürstliche Architeftur, als mit dem milderen leben Runft, Wis und heitere Gefelligfeit in die Schloffer der Großen und Reichen zogen, mandte fich die architektonische Regel ebenfalls in die Garten; in ihnen follte dieselbe Rein: lichfeit und Ordnung herrschen, wie in den Gaulen: gangen und Galen der Pallafte, fie follten der Gefel: ligfeit den beiterften Raum gewähren, und fo entftan: den die regelmäßigen, weiten und vielfachen Baumgange, fo murbe ber unordentliche Buchs ju grunen Wanden erzogen, Sugel ordneten fich in Terraffen und bequemen breiten Treppen, die Blumen fanden in Reihen und Beeten, und alles Wildscheinende, fo wie alles, mas an das Bedurfnig erinnert, murde forg: faltigit entfernt; auf großen runden oder vierecten Platen suchte man gern die Fruhlingefonne, die diche ten Baumschatten maren ju Bogen gegen die Site gewölbt, verflochtene Laubengange maren funftlich felbst mit unfichtbaren Rafigen umgeben, in denen Bogel aller Art in fcheinbarer Freiheit fcmarmten, die Springe brunnen, Die die Stille unterbrachen und wie Matur: mufit dazwischen redeten, und beren geordnete Stralen und Strome in vielfachen Linien aus Mufcheln, Gec: pferden und Statuen von Baffergottern fich ebenfalls nad Regeln erhoben, dienten als phantastischer Schmuck bem mohlberechneten Bangen. Der bunte grunende

Raum war Fortsetzung der Sale und Zimmer, sur viele Gesellschaften geeignet, den mannichfaltigsten Sinz nen zubereitet, dem Geräusch und Prunk anpassend, und auch in der Einsamkeit ein lieblicher Genuß; denn der Frohwandelnde, wie jener, der sich in stille Betrachtung senkt, kand nichts, was ihn storte und irrte, sondern die lebendige Natur umgab sie zauberisch in denselben Negeln, in denen der Mensch von Berstand und Bernunft, und der innern unsichtbaren Mathermatik seines Wesens ewig umschlossen ist.

Siehst du, liebe Mutter, sagte Clara, welche philos sophische Miene unser oft getadelte Garten anzunehmen weiß, wenn er nur seinen Sachwalter findet?

Alles, was ich sagen kann, fuhr Ernst fort, steht schon im Wolbemar viel bester und grundlicher, als Burechtweisung eines einseitigen und misverstandenen Hanges zur Natur.

Finden Sie denn aber wirklich alle Garten dieser Art schon? fragte Auguste.

So wenig, antwortete Ernst, daß ich im Gegentheil viele geschen habe, die mir durch ihre vollendete Abgeschmacktheit eine Art von Grausen erregt haben. Es giebt vielleicht in der ganzen Natur keine traurigere Einsamkeit, als uns die erstorbene Formel dieser Gartenkunst in dem barocken übertriebenen hollandischen Geschmack darbietet, wo es den Reiz ausmachen soll, die Bäume nicht als solche wieder zu erkennen, wo Muscheln, Porzellan und glänzende Glaskugeln um fürchterlich verzerrte Bildfäulen auf gefärbtem Sande leuchten, wo das springende Wasser selbst seine liebliche Natur eingebüßt hat, und zum Possenreißer geworden ift, und wo auch sogar der heiterste blaue himmel nur

wie ein ernstes migbilligendes Ange über dem vollendes ten Unfug steht: Mond und Sterne über diesen Fragen leuchtend und schimmernd, find furchtbar, wie die lich; ten Gedanken im Geschwäß eines Verruckten.

Vom Wasser, siel Theodor ein, wird überhaupt oft ein kindischer Migbrauch gemacht; diese Berirkunste, um uns pluglich naß zu machen, sind den abgeschmackten neumodischen Gespenstergeschichten mit natürlichen Erklärungen zu vergleichen; der Berdruß ist viel größer als der Schreck.

Da man nungfo haufig, fprach Ernft weiter, biefe Gespenster von Garten fah, fo erwachte zu derfeiben Beit, als man in allen Runften die Naturlichkeit for: berte, auch in der Gartenfunft bei unfern Landsleuten ein gemiffer Ginn fur Matur. Wir horten von den englischen Parts, von benen viele in ber That in hoher Schönheit prangen, fehr viele aber auch die Bobe nung truber Melantolie find, und fo fing man benn in Deutschland ebenfalls an, mit Baumen; Stauben und Felfen auf mannigfache Beife zu malen, tebenbige Baffer und Bafferfalle mußten die fpringenden Bruns nen verdrangen, fo wie alle geraden Linien nebftrallem Anschein von Runft verschwanden, um der Ratur und ihren Birfungen auf unfer Gemuth Raum ju gemabe Beil man fich nun bier in einem unbeschränkten Felde bewegte, eigentlich feine Borbilder gur Rachabe mung hatte, und ber Ginn, ber auf diefen Beife malen und zusammen feten foll; vom feinften Ge: ichmack, vom garteften Gefühl für bas Romantische ber Ratur geleitet werden muß, ja, weil ijebe Lage, jede Umgebung einen eigenthumlichen Garten biefer Art erfordert, und jeder alfo nur einmal existiren fann, fo konnte es nicht fehlen, daß man, von senem achten Natursinn verlassen, in Berwirrung gerieth, und bald Garten entstanden, die nicht weniger widerlich, als jene hollandischen waren. Bald genügten die Effekte der Natur und der sinnigen Baume und Pflanzen nicht mehr, dem bizarren Streben waren diese Wirkungen zu gelinde, man baute Felsenmassen, Labyrinthe, hanz gende Brücken, chinesische Thürmchen auf steilen Abhänzen, gothische Burgen, Ruinen aller Art, und so waren diese verworrenen Raume am Ende mehr auf ein unanz genehmes Erschrecken, oder unbehagliche Aengstlichkeit, als für einen stillen Genus eingerichtet.

Und dabei doch alles kleinlich, fiel Manfred ein, nicht phantastisch, sondern nur arm sind diese Tempel der Nacht und der Sonne, mit ihren bunten affektirten Lichtern, und kommen nicht einmal unsern gewöhnzlichsten Theater: Effekten gleich.

Für das Erschrecken reizbarer oder traumerischer Menfchen ift oft hinlanglich gesorgt, sagte Unton, wenn unvermuthet ein Bergmann aus einem Schacht neben dem Wege heraus zu steigen scheint, oder im einsamen Dickicht eine andre widrige Puppe als Eremit vor einem Erucifire kniet. Selbst Schadel und Beingerippe mussen dem Bandelnden zum Ergotzen dienen.

Ohne weiteren Schreck, sagte Wilibald, erregen schon die krummen, ewig sich verwickelnden Wege Angst genug. Man sieht Menschen in der Ferne und vermuthet einen Freund unter diesen; aber wie in aller Welt soll man es anstellen, sich ihnen zu nahern? Man nimmt bie Richtung nach jenem Punkt; allein der Weg laßt sich nicht so gehn, wie du möchtest, bald bist du hinter beinem vorigen Standpunkte zuruck, und so ist es auch

wahrscheinlich jenem brüben ergangen; tagelang rennt man sich aus dem Wege, wenn man sich nicht in einer albernen Moschee, oder otahitischen Hütte, in die man gegen den Regen unterduckt, ganz unvermuthet sindet.

Gben fo wenig, fuhr Theodor fort, fannft du aber bem ausweichen, dem du nicht begegnen willst, und bas ift oft noch schlimmer. Nichts alberneres, als zwei Menschen, die sich nicht leiden mogen, und die sich ploblich in gezwungener Ginsamfeit in einer dunkeln Grotte eng neben einander befinden, da brummt man was von ichoner Natur und rennt aus einander, als mußte man die nachste Schonheit noch eilig ertappen, die fich fonst vielleicht auf fluchtigen Sugen davon machen mochte; und, siehe da, indem du dich bald nachher eine enge Felsentreppe hinauf qualft, fommt dir wieder die fatale Personage von oben herunter ent: gegen geftiegen, man muß fich fogar beim Borbeidrans gen forperlich berühren, eine nothgedrungene Freund: lichkeit anlegen, und der lieben humanitat wegen recht entzuckt sein über bas herrlich romantische Wesen, um nur der leidigen Berfuchung auszuweichen, jenen in den gauber : aber nicht mafferreichen Wafferfall hinab ju ftogen. Die Entdeckung und Unpflanzung der lom: bardischen Pappel, die weder Gestalt noch Farbe bat, ift den Verfertigern der ichonen Ratur febr zu ftatten gefommen, ihrem Wirrwarr recht eilig auf die Beine belfen zu konnen. Das Zeug wachft fast zusehends, und nun haben unfre guten alten einheimischen Baume bas Machsehn. Diefe Pappeln sind mir in geraden und frummen Gangen gleich widerwartig. Wie schon find unfre alten Linden, die vormals fo manche Land: straße zierten, wie erfreulich die ehrwurdigen Ruß, baume der Bergstraße, und wie melantolisch sind die Pappelgassen, die sich um Carleruh nach allen Seiten in das Land so finster hinaus strecken.

In gebirgigen Gegenden, fagte Friedrich, Scheint mir ein Garten, wie biefer bier, nicht nur ber anges meffenfte, fondern auch ohne Frage der iconfte, benn nur in diesem fann man fich von den erhabenen Reis gen und großen Eindrucken erholen, die die machtigen Berge beim Durchwandeln in uns erregen. Jedes Bestreben, bier etwas Romantisches erschaffen, und Baum und Baldgegenden malen zu wollen, murde jenen Balbern und Felfenschluften, ben munberfamen Thalern, ber majeftatischen Ginsamfeit gegenüber nur albern erfcheinen. Go aber liegt biefer Garten in ftiller Demuth ju den Fugen jener Riefen, mit ihren Balbern und Bafferbachen, und fpielt mit feinen Blumen, Laubengangen und Brunnen wie ein Rind in einfaltigen Phantasien. Dagegen ift mir in einer ber trauriaften Begenden Deutschlands ein Garten befannt, ber allen romantifchen Bauber auf die finnigfte Beife in sich vereinigt, weil er, nicht um Effett zu machen, fondern um die innerlichen Bildungen eines Schönen Gemuthes in Pflanzen und Baumen außerlich ju erschaffen vollendet murde; in jener Gegend, wo der edle Berausgeber der Arethusa nach alter Beise im Rreife feiner liebenswurdigen Familie lebt; diefer grune, berrliche Raum schmuckt mahrhaft die dortige Erde, von ihm umfangen, vergift man bas unfreundliche gand, und wahnt in lieblichen Thalern und gottergeweihten Bainen des Alterthums zu mandeln; in jedem Freunde ber Natur, der diefe lieblichen Schatten befucht, muffen

sich dieselben heitern Gefühle erregen, mit denen der sinnvolle Pflanzer die anmuthigste Landschaft hier mit dem Schmuck der schönsten Baume dichtete, die auf sansten Hügeln und in stillen Gründen mannichfaltig wechselt, und durch rührende Neize den Sinn des Gezbildeten beruhigt und befriedigt. Denn ein wahres und vollkommenes Gedicht muß ein solcher Garten sein, ein schönes Individuum, das aus dem eigensten Gemuthe entsprungen ist, sonst wird ihm der Vorwurf jener oben gerügten Verwirrung und Unerfreulichkeit gewiß nicht entstehn können.

Die Damen machten schon Miene sich zu erheben, als Manfred rief: nur noch diese Flasche, meine Freunde, des lieblichen Constanzerweins, jedem ein volles Glas, und mit ihm trinke jeder eine Gesund; heit recht von Herzen!

Ernst erhub das flussige Gold, und sagte nicht ohne Feierlichkeit: Bohlauf, er lebe, der Bater und Befreier unfrer Kunft, der edle deutsche Mann, unfer Gothe, auf den wir ftolz sein durfen, und um den uns andre Nationen beneiden werden!

Alle stießen an, und als Theodor an ein neuliches Gespräch erinnern wollte, rief Manfred: nein, Freunde, teine Kritiken jezt, alle Freude unfrer Jugend, alles was wir ihm zu danken haben, vereinigen wir in unserer Erinnrung in diesem Augenblick!

Bilibald sagte: du hast Recht, der Moment begeisterter Liebe fann nur Liebe sein, und darum laßt
und Schillers Andenken mit seinem Namen vereinigen,
deffen ernster groß strebender Sinn wohl noch langer
unter uns hatte verweilen sollen.

Ich trinke dieses Glas, sprach Anton bewegt, dem

ebelsten und freundlichsten Gemuth, bem liebenswurdigsten Greife, bem es wohl gehn solle, bem Weisen, ber nie Seftirer war, bem findlichen Jacobi, ben uns ein sanstes Schicksal noch viele Jahre gonnen moge!

Wir endigen unser Mahl feierlich, sagte Emilie, man kann sich der Ruhrung nicht erwehren, auf diese Beise an geliebte Abwesende zu benken.

Ergeben wir uns, rief Manfred lebhaft aus, dieser schönen Bewegung, und darum stoßt an, und feiert hoch das Andenken unsers phantasievollen, wisigen, ja wahrhaft begeisterten Jean Paul! Nicht sollst du ihn vergessen, du deutsche Jugend. Gedankt sei ihm für seine Jregärten und wundervollen Ersinnungen: mochte er in diesem Augenblick freundlich an uns denken, wie wir uns mit Rührung der Zeit erinnern, als er gern und mit schöner Herzlichkeit an unserm Kreise Theil nahm!

Die sei vergessen, rief Theodor mit einem Ernst, ber an ihm nicht gewöhnlich war, das bruderliche Gestirn deutscher Manner, unser Friedrich und Wilhelm Schlegel, die so viel Schones befordert und geweckt haben: des einen Tieffiun und Ernst, des andern Kunst und Liebe sei von dankbaren Deutschen durch alle Zeiten geseiert!

So sei es denn erlaubt, sprach Lothar, einen Genius zu nennen, der schon lange von uns geschies den ist, der aber uns wohl umschweben mag, wenn alle Herzen mit innerlichster Sehnsucht und Berehrung ihn zu sich rufen: der große Britte, der achte Mensch, der Erhabene, der immer Kind blieb, der einzige Shafsspear sei von uns und unsern Nachstommen durch alle Beitalter gepriesen, geliebt und verehrt!

Alle waren in stürmischer Bewegung und Friedrich stand auf und sagte: ja, meine Geliebten, wie wir hier nur beisammen sind in Freundschaft und Liebe und dadurch eins, so umgiebt uns auch aus der Ferne das Angedenken edler Freunde, und ihre Herzen sind vielleicht eben jezt hieher gewendet; aber auch den Absgeschiedenen zieht unser Glaube andächtig zu unsern Wahlen, Freuden und Scherzen, mit Sehnsucht, Liebe und Freudenthränen herbei, und so beschließt sich am würdigsten ein heitrer Genuß; der Lod ist keine Trenznung, sein Antlis ist nicht furchtbar: opfert diese letzten Tropsen dem vielgeliebten Novalis, dem Berkündiger der Religion, der Liebe und Unschuld, er ein ahndungszvolles Morgenroth besserer Zukunst.

Rosalie stieß stillschweigend und gerührt mit an: ihm sollen die Frauen danken, sprach sie leise und bewegt. Alle erhuben sich, die Freunde umarmten sich sturmisch und jedem standen Thranen in den Augen, Man ging schweigend in den Garten.

Die Gesellschaft saß um den größten Springbrun, nen, der in der Mitte des Gartens spielte, horchte auf das liebliche Geton und fühlte in dieser Pause kein Bedürfniß, das Gespräch sort zu seizen; endlich sagte Clara: von allen Naturerscheinungen kommt mir das Wasser als die wunderbarste vor, denn es ist nicht anders, wenn man recht darauf sieht und hort, als wohne in ihm ein uns befreundetes Wesen, das uns versieht und sich uns mittheilen möchte, so klar und lockend schaut es uns an; es lacht mit uns, wenn wir fröhlich sind, es klagt und schluchzt, wenn wir trauern,

es schwaßt und plaudert kindisch und thöricht, wenn wir uns zum Schwaßen aufgelegt fühlen, kurz, es macht alles mit; auch tont ein rauschender Bach in der Einsamkeit der Gebirge wohl wie ein Orakel, von dem wir die prophetischen, tiessinnigen Worte gern verstehn lernen möchten. Warlich, kein Glaube ist dem Menschen so natürlich, als der an Niren und Wassernymphen, und ich glaube auch, daß wir ihn nie ganz abgelegen.

Unton, der neben ihr faß, fah fie mit einem freunds lichen, fast begeisterten Blide an, weil dieses Bort die theuerste Gegend seines heimlichen Aberglaubens liebkofend besuchte; er wollte ihr etwas erwiedern, als Ernst das Wort nahm und sich so vernehmen ließ: nicht so willfuhrlich, wie es auf den ersten Unblick scheinen mochte, haben die altesten Philosophen, fo wie neuere Denftifer, dem Baffer Schaffende Rrafte und ein geheimnisvolles Wefen zuschreiben wollen, denn ich fenne nichts, mas unfre Seele fo gang unmittels bar mit fich nimmt, als ber Unblid eines großen Stromes, oder gar des Meeres; ich weiß nichts, mas unsern Beift und unser Bewußtsein fo in fich reißt und verschlingt, wie das Schauspiel vom Sturg bes' Wassers, wie des Teverone ju Livoli, oder der Unblick des Rheinfalls. Darum ermudet und fattigt diefer wundervolle Genuß auch nicht, denn wir find uns, mochte ich fagen, felbft verloren gegangen, unfre Geele mit allen ihren Rraften brauft mit den großen Wogen eben so unermudlich den Abgrund hinunter: das ift es aud, daß wir vergeblich nach Worten fuchen, mit Borftellungen ringen, um aus unfrer Bruft die erhabene Erscheinung wieder auszutonen, um in Musdrucken

ber Sprache die gewaltige Leidenschaft, den furchtbaren Jorn, den Trieb zur Bernichtung, das heftige Toben im Schluchzen und Weinen, das harte gellende Lachen in der tieffinnigen Klage, vermischt mit uralten Erinnerungen, verwirrt mit den Ahndungen seltsamer Jukunft zu bilden und auszumalen, und keiner Ansstrengung kann dieses Bestreben auch jemals gelingen.

Da die Sprache schon so unzulänglich ist, sagte Lothar, so sollten es sich die Runftler doch endlich abgewöhnen, Wasserfälle malen zu wollen, denn ohne ihr sinnvolles, in tausendsachen Melodien abwechselnz des Nauschen sehn auch die bessern in ihrer Stummzheit nur albern aus. Dergleichen Erscheinungen, die keinen Moment des Stillstandes haben und nur in ewigem Wechsel existiren, lassen sich niemals auf der Leinwand darstellen.

Darum, fuhr Friedrich fort, sind Teiche, Bache, Ducllen, fanfte blaue Strome, für den Landschafter so vortreffliche Gegenstände, und dienen ihm vorzüglich, jene fanfte Rührung und Sehnsucht hervor zu bringen, die wir so oft beim Anblick des ruhigen Wassers empfinden.

Die Menge der lebendigen rauschenden Brunnen, sagte Ernst, gehört zu den Bundern Roms, und sie tragen mit dazu bei, den Ausenthalt in dieser Stadt so lieblich zu machen. Entzückt uns in freier Landzschaft oder in den Garten das Spiel des Wassers, so ergreift uns neben Pallasten und Kirchen, im Geräusch der Straßen und Märkte, dieses tonende Nauschen und Sprudeln noch seltsamer. Ich kann nicht sagen, wie in der stillen Nacht der Abreise mich diese Brunnen rührten, denn mir dunkte, daß sie alle Abschied von

mir nahmen, mir ein Lebewohl nachriefen, und mich an alle Herrlichkeiten dieser Hauptstadt der Welt so wehmuthig erinnerten; ich begriff in dieser Stunde nicht, wie ich mich vorher oft so innig nach Deutschland hatte sehnen können, denn schon bevor ich aus dem Thor gefahren war, sehnte ich mich herzlich nach Rom zuruck, wie viel mehr nicht seitdem!

So ist der Mensch if siel Theodor ein, nichts als Inkonsequenz und Widerspruch! So hat Lothar und heut weitlauftig auseinandergeset, mit welcher Heiterskeit und mit welchem ausgelassenen Witze sich ein Mahl beschließen musse, und wir endigten es hochst unbedacht mit Ruhrung, was ganz gegen die Abrede war.

Doch nicht minder qut, fagte Ernft, benn wir waren auch in biefer Bewegung frohlich. 3ch verftehe überhaupt die Freude der meisten Menschen nicht. Scheint es doch, als mußten fie alle Erinnerungen bes mahren lebens von sich entfernt halten, um nur in blinder Berftreutheit auf fummerliche Beife fich bas anzueignen, mas fie Ergogung und Frohlichfeit nennen. Die Fulle bes Lebens, ein gefundes fraftiges Gefühl bes Dafeins bedarf felbst einer gewissen Trauer, um die Luft defto inniger ju empfinden, fo wie diefe Besundheit die Tragodie erfunden hat, und auch nur genies gen fann. Je ichmacher ber Menich, je lebensmuder er wird, um so mehr hat er nur noch Freude am Lachen, und an dem fleinlichen Luftspiel neuerer Beit. Geh dem aus dem Wege, der nur noch lachen mag und fann, denn mit dem Ernft und der edlen Trauer ift auch aller Inhalt feines Lebens entschwunden; er ift bos, wenn er etwas mehr als Thor fein fann. Je hoher wir unfer Dafein in Luft und Liebe empfinden.

je lauter mir in uns aufjauchzen in jenen feltenen Minuten, die uns nur fparfam ein geigendes Schicke fal gonnt, um fo freigebiger und reicher follen wir uns auch in diefen Sekunden fuhlen; warum alfo in diefen schönsten Lebensmomenten unfre ehemaligen Freunde und ihre Liebe von uns weisen? hat der Tod fie denn ju unfern Feinden gemacht? Oder ift ihr Buftand nach unfrer Meinung fo durchaus bejammernswerth, baß ihr Bild unfre Luft gerftoren muß? In jenen feligen Stimmungen mochte ich ausrufen : lagt fie gu uns, in unfre Urme, in unfre Bergen fommen, daß unfer Reichthum noch reicher werde! Konnt ihr euch aber mit dem Glauben vertragen, daß fie vielleicht hulflos, auf lange in Buften binaus gestoßen find, o fo lagt ihnen einige Tropfen von der Ueberfulle eurer Luft aufließen! Aber nein, du theurer geliebter Abgeschies bener, in diefen Empfindungen fuhl' ich mich zu dir in den Buftand beiner Ruhe und Freude hinuber, und du bift mehr der meine, als nur je in diesem irdischen Leben, denn neben meiner gangen Liebe gehort dir nun auch mein hochster Schmerz um bich, jener namens tofe, unbegreifliche, jenes angstvollfte Ringen mit bem furchterlichsten Zweifel, als ob ich dich auf ewig verloren hatte; da hat meine Liebe erft alle ihre Rrafte aufrufen und ertennen muffen, da hab' ich dich erft im Triumph dem Tode abgewonnen, um dich nie mehr zu verlieren, und feitdem bift du ohne Bandet, ohne Rrantheit, ohne Migverständnig mein, und lächelft jedes Lächeln mit, und schwimmst in jeder Thrane: wo fann ich dich beffer herbergen, als in diefem Bergen, wenn es der Freude geoffnet ift? Mit diefem Gafte fprech' ich nicht mehr zu ihr: was willst bu? ober:

du bift toll! denn sie ift durch deine holde Gegenwart edler, milder und menschlicher.

Clara weinte, und Anton überließ sich seiner Wehe muth. Hore auf, rief dieser, ich fuhle diese Wahrheit trog ihrer Freundlichkeit zu schmerzlich, eben weil sie so gang das Wesen meines Lebens ift.

Bas ist es nur, fing Clara nach einiger Zeit wieber an, das uns in der Beiligfeit des Schmerzes oft wie im Triumph hoch, hoch hinauf hebt, und das uns, modt' ich boch fast fagen, mit der Angst eines Subis lirens befällt, eines tiefen Mitleidens, einer fo innigen Liebe, eines folchen Gefühls, das wir nicht nennen fonnen, fondern daß wir nur gleich in Thranen untere gehn und sterben mochten? Go ift es mir oft gemes fen, wenn ich im Plutarch von den großen Menschen las, wie fie ungludlich find, und wie fie ihre Leiden und den Tod erdulden, oder wie Timoleon fein Gluck und Schicksal tragt. Das leben mochte brechen vor Luft und Schmerz, und wenn dann ein Fremder fragt: mas fehlt dir? so mochte man antworten: "o ich habe eine Welt zu viel! Warum fann ich in Demuth als Seufzer nicht fur ben verweben, ben ich fo innig verehren muß?"

Wer nicht auf diese Beise, sagte Friedrich, das Evangelium lesen fann, der sollte es nie lesen wollen, denn was kann er anders dort finden, als die hochste Liebe und ihre heiligen Schmerzen? Diese Begier sich aufzuopfern, sich ganz, ganz hinzuwerfen dem geliebten Gegenstande unfrer Verehrung, ist das Sochste in und; es ruft aus uns über Jahrtausende hinüber: fühlst du mich denn auch? Siehe, du hast nicht umsonst gelebt, ich weiß von dir, nur ein herold der Menschheit bin

ich, nur ein Laut aus der unzählbaren Schaar! — Sollte ein folches Gefühl nicht unmittelbare Gemeinsschaft-mit dem geliebten Wesen erzeugen konnen?

Und so ist die Welt unser, suhr Lothar heftig fort, wenn wir dieser Welt nur wurdig sind! Aber leider sind wir meist zu träge und todt, um die zu bewunzdern, deren Leben ein Wunder war; denn nicht was unser leeres Erstaunen erregt, was wir nicht begreisen, sollten wir so nennen, sondern die Kraft jener Weltzüberwinder, die über Schicksal und Lod siegten, diese Helden sollten wir als Wunderthäter verehren; unser äußerer Mensch versteht und faßt sie auch nicht, aber der innere fühlt sie, und in Andacht und Liebe sind sie ihm vertraut und mehr als verständlich.

Alles, was wir wachend von Schmerz und Ruherung wissen, sagte Anton, ist doch nur kalt zu nenzuen gegen jene Thranen, die wir in Traumen vergies ben, gegen jenes herzelopfen, das wir im Schlaf empfinden. Dann ist die lette harte unsers Wesens zersschmolzen, und die ganze Seele fluthet in den Wogen des Schmerzes. Im wachenden Zustande bleiben immer noch einige Felsenklippen übrig, an denen die Fluthsich bricht.

Gewiß, suhr Friedrich fort, sollten wir die Zustände des Wachens und Schlasens mehr als Geschwisster behandeln, wir wurden dann klarer wachen und leichter träumen. Suchen wir doch am Tage mit der Phantasie auf diesem Fuße zu leben, und wie viel könnten wir von ihr als Nachtwandlerin lernen, wenn wir sie als solche mehr achteten und beachteten. So sinden wir auch in der alten Welt die Träume nicht so vernachläßigt, sondern aus ihren Ahndungen ging

oft durch den Glauben der Menschen eine glanzende Wirklichkeit hervor.

Wir traumen ja auch nur die Natur, fagte Ernst, und mochten diesen Traum ausdeuten; auf dieselbe Weise entfernt und nahe ift uns die Schonheit, und so wahrsagen wir auch aus dem heiligthum unsers Innern, wie aus einer Welt des Traumes heraus:

So fonnte man benn wohl, unterbrach Theodor, aus wißiger Willführ mit der Wirklichkeit wie mit Traumen spielen, und die Geburten der Dunkelheit als das Rechte und Wahre anerkennen wollen.

Thun denn so viele Menschen etwas anders? fragte Bilibald.

Und thun fie benn so gar unrecht? antwortete Ernft mit neuer Frage.

Wir gerathen auf diesem Wege, sagte Emilie, in das Gebiet der Rathsel und Bunder. Doch führt uns vielleicht der Bersuch, alles umkehren zu wollen, am Ende selbst wieder in das Gewöhnliche zuruck.

Damit ich euch scheinbar freuze, fiel Manfred ein, so bleiben nach meinem Gefühl Wis und Scherz immer etwas sehr Nüchternes, wenn sie nicht unter ihrer Berhüllung eine Wahrheit aussprechen können, so wie ich auch glaube, daß es keine Wahrheit giebt, der Wis und Scherz nicht das lächerliche abgewinnen mögen. Lachen wir doch auch nur recht herzlich und gemüthlich, und wahrhaft nur ganz unschuldig, über unfre Freunde, die wir lieben, und derzenige, der sich noch nicht seinem Freunde zum Scherze gern hingegesben hat, hat noch keinen Freund recht von ganzer Seele geliebt; ja aus Ausopserungssucht hilft der Liesbende selbst dem Spotte nach, und enthüllt freiwillig

das Lächerliche in sich, um sich gleichsam dem Freunde ju vernichten; denn, um es heraus ju sagen, das Lachen ift den Thranen wohl naher verwandt, als die meissten glauben, endigt es doch auch, wie die Rührung, mit diesen.

Ernst fuhr fort: ber Gas, den wir fo oft haben wiederholen horen: daß die Menschen die Lächerlichkeit fürchten, und daß deshalb der fomische Dichter, oder Satirifer, oder wie sie ihn nennen mogen, diese alle gemeine hochste Reizbarkeit der Menschen benuten muffe, um fie zu beffern; diefer Sat ift gewiß in der Une wendung falfch, und an sich felbst nur einseitig mahr. Das Lächerliche, welches sich mit dem Verächtlichen verbindet, und welches fo manche Dichter gur Berfolgung, und wo möglich Bernichtung, diefer oder jener sogenannten Thorheit, oder einer Meinung, oder Berirrung haben brauchen wollen, ist allerdings fo gehäffig und bitter, daß wohl zu feiner Zeit ein edler Mensch sich diesem Lächerlichen hat bloß stellen mogen, denn ein feindliches Wesen, das irgend ein Leben zu vernichten strebte, kampfte in diesem wilden, anmaße lichen Lachen; auch gestehe ich gern, daß ich diesen sogenannten Satirifern, besonders der neuern Zeiten, niemals Freude und Lust habe abgewinnen konnen, ich weiß auch nicht, ob ich eben bei ihren Darstellun: gen gelacht habe. Eben so wenig mogen wir uns an der Stelle des Marren befinden, der feine Menschheit wegwirft und fich unter ben Affen erniedrigt, um feinem roben herrn ein Schauspiel des Ergobens darzubieten, von welchem der Edlere sich mit Efel hinweg wendet. Es gehört schon ein höherer, ein mahrhaft menschlis cher Ginn dazu, um auf die rechte Art und bei den IV. Banb.

richtigen Beranlaffungen zu lachen, und wenn die Thrane bich wohl hintergehn fann, so fann bich bas Lachen eines Menschen schwerlich über bas Niedrige oder Edle feiner Gefinnung taufchen. Wie unterschieden ift aber von jener haffenden Bitterfeit und traurigen Beracht: lichkeit die Luft ber Freude, das Entzuden unfrer gangen Geele, (in der fich mohl, wie Manfred mahnt, alle Urfraft des Wahren in uns ahndungsvoll mit erre: gen mag) wenn alle unfere Unschauungen und Erin: nerungen in jenem munderfamen Strudel der Bonne auf eine Zeit untergehn, welcher die Tone des Gelache, ters aus der Berborgenheit herauf erschallen lagt. Erregt ein mahrer Schausvieler diefen Buftand in uns, fo ift er uns ein hoch verehrtes Wefen, und fo wenig gefellt fich ein Gefühl ber Berachtung ju unserer Freude, daß wir im Gegentheil ihn als unsern Freund und Gelieb: ten in unser innerstes Berg schließen; ber Dichter, ber Diefen Strom ber Luft in der Bufte aus dem Felfen Schlagt, erscheint uns wunderthatig. Ja, ich behaupte. daß unfre Liebe, wenn fie einen Gegenstand mahrhaft lieben foll, an diefem irgend einen Schein bes Lacherlichen finden muß, weil sie ihn dadurch gleichsam erft befist; auch bag wir feinen Freund oder feine Geliebte haben mochten, über die wir in feinem Augenblick ihres Daseins lachen oder lacheln fonnten; der Beld Gedichts ift erft bann unfere Bergens gemiß, eines wenn er uns einigemal ein stilles Lacheln abgenothigt hat, und dies ift ein Theil der Zauberfraft Somers und ber Mibelungen Belben. Sogar (und ich fage wohl nichts Widersinniges, wenn ich diese Meinung ausspreche), fogar den heiligften und erhabenften Gegen: ftanden ift diefes Gefühl fo wie das des Mitleidens

nicht nachtheilig und feindlich, ober hebt unfere Liebe und hohe Ruhrung auf, fondern wir fonnen den beis ligen Bahnfinn ber großen Religionshelden bewundernd beweinen, und doch fann ein geheimes Lacheln über ber Berehrung ichweben, denn diefe feltsame Regung erhebt fich zugleich mit allen Rraften aus den Tiefen ber Seele; wir fuhlen, wie fo vielen Gemuthern das, was wir anbeten, nur belachenswerth fein burfte, und weil diefe vor den Mugen unfere außern Berftandes nicht Unrecht haben, und fich fur diesen Zweifel auch eine geheime Sympathie in unferm innersten Befen regt, fo eilen wir fo bringender mit unferer Berchrung und unferem Mitleid hulfreich und rettend hingu, um in anaftvoller Liebe an dem Gegenstande unferer Bewunderung ein boberes Recht auszuuben. Der alte Ausdruck von den Belden der Religion: "fie haben fich ju Thoren gemacht vor der Belt," ift vortrefflich.

Gewiß, fagte Manfred, ist das Lacherliche in seiner Tiefe noch niemals angeschaut und die wunderbare Natur des Wiges auch nur einigermaßen erklart; wer wird uns denn noch einmal etwas deutlicheres darüber sagen können, warum wir lachen? Das Lachen an sich selbst ist den meisten Menschen nur eine leichte Sache, aber woher es kommt und wohin es geht, ist noch schwerer als vom Winde zu sagen. Hier hatte ich meinen Jean Paul in seiner Borhalle zur Aesthetik erwartet, und gerade hier habe ich nur so wenig von ihm gefunden.

Dieses Gespräch, sagte Theodor, erinnert mich an jene Unschuld des Komischen, welches ich immer allen andern bedeutenderen Arten des Lächerlichen vorgezogen habe. Ich meine jenes leichte Berühren aller Gegens stände, jenes gemuthliche Spiel mit allen Wesen und

ihren Gedanken und Empsindungen, welches neben seiner fraftvollen keden Darstellung einer der herrlich; sten Borzüge Shakspears ist, den man nicht leicht demjenigen deutlich machen kann, der im Wis nur eine Charade oder ein sinnreiches Räthsel sucht, der aus der Anwendung und dem Treffenden nach Außen erst rückwärts das Komische verstehn kann, und dem es leere Albernheit ist, wenn es ohne eine solche prosaissche Bedeutung auftreten will.

Bon hier aus, meinte Bilibald, muffe es eine vortreffliche Ausbeugung in das mahre Bebiet der Al: bernheit und in die Grunde ihrer Rechtfertigung geben, benn diese triebe die Unschuld fogar fo weit, daß fie felbst ohne alles Leben und also vielleicht am meisten poetisch lebendig sei; boch Lothar, ohne auf diesen Ungriff ju achten, oder ihn ju bemerken, bemeifterte sich des Gespräches und fuhr so fort: Da unser ganges Leben aus dem doppelten Bestreben besteht, uns in uns zu vertiefen, und uns felbst zu vergeffen und aus uns beraus ju gehn, und diefer Wechfel ben Reis unseres Daseins ausmacht, so bat es mir immer ges schienen, daß die geistigste und wisigfte Entwickelung unferer Rrafte und unfere Individuums diejenige fei, uns felbst gang in ein anderes Wefen hinein verlorensu geben, indem wir es mit aller Unftrengung unfrer geistigen Stimmung barguftellen fuchen: mit einem Bort, wenn wir in einem guten Schauspiel eine Rolle übernehmen und und bestreben, die Erscheinung bes Einzelnen wie des Bangen mit der hochsten Bahrheit und in der vollkommensten harmonie hervor zu bringen. Es giebt mohl anch nur wenige Menschen, die bem Reiz diefer Bersuchung auf immer widerstehn fonnen,

und wenn das Talent des Schauspielers auch selten sein mag, so ift die Lust zur Mimit doch fast in allen Menschen thatig.

Wir haben diesem Triebe, suhr Ernst fort, gewiß unendlich viel zu danken, unser innerlicher Mensch ahmt oft lange einen Gedanken, oder die Bortrefflich; keit einer Gesinnung, ja selbst eine Empsindung nur mimisch nach, bis wir, gerade wie die Kinder lernen, und die Sache selbst durch Wiederholung und Anges wohnung zu eigen machen können.

Bergessen wir nur nicht, sagte Wilibald verdrüß, lich, daß aus demselben Triebe auch alle Affektation, Ziererei, Unnaturlichkeit, kurz, alles äffische Wesen im Menschen entspringt, so daß diese Sucht wenigstens eben so schädlich ist, als sie, was ich nicht heur; theilen kann, wohlthätig sein mag.

Wir wollen diese Untersuchung fallen laffen, fuhr Lothar ungestort fort, da wir sie jest doch nicht er: Schopfen konnen; ich wollte nur auf die Bemerkung einlenken, wie es zu verwundern fei, daß es noch feinem von uns eingefallen ift, mit diefer gablreichen und ohne Zweifel talentvollen Gefellschaft irgend ein dramatisches Wert, am liebsten eine von Shaffpear, darzustellen. Welchen Genuß murbe jedem von uns dieser Dichter gewähren, wenn wir eins feiner Lust: spiele, jum Beispiel "Was ihr wollt," bis ins In: nerfte findirten, und neben bem Bergnugen, welches bas Gange gemahrt, auf bas vertrauteste mit jeder einzelnen Schonheit und ihrer Beziehung und Nothe wendigfeit jum Gangen befannt murden, und fo mit vereinigter Liebe eins seiner herrlichsten Gedichte auch außerlich vor uns hinzustellen suchten.

Du haft ja biefen Ginfall und Berftand fur uns alle gehabt, versette Wilibald, auch kannst du zur Noth, wie Zettel, drei oder vier Rollen übernehmen. Schade nur, daß kein romantisch brullender Lowe in diesem Luftspiel auftritt, um dein ganzes Talent zu entwickeln.

Die Eintheilung ber Rollen, antwortete Lothar, habe ich schon ziemlich übersehn: den Malvolio würdest du selbst unvergleichtich darstellen, unser Manfred über, nahme den Tobias und ich den Junker Christoph; den liebenswürdigen Narren Theodor, und Friedrich den Sebastian, Ernst den Antonio, Anton den Herzog; Auguste würde zierlich und wißig die Marie geben, Nosalia unvergleichlich die Biola und Clara höchst anmuthig die Olivia; alles übrige sindet sich von selbst.

Wie fommt es nur, fagte Theodor, daß eine geift. reiche Gesclischaft, ohne Rollen auswendig zu lernen, niemals auf den Gedanken verfällt, aus sich selbst unter gewissen angenommenen Bedingungen und Dass fen ein poetisches Luftpiel ohne vorgezeichnete Berund Entwickelung auszuführen? Der eine mare ber murrifche, mit fich und aller Welt ungufriedene Liche haber, der andere der Eifersuchtige, jener der leichte finnig Flatterhafte, diefer ber Melankolische: die Damen theilten sich in wisige und gartliche Charaftere, suchten ihrer angenommenen Rolle treu gu bleiben, um Beiterfeit und Gefelligfeit zu erregen und ju befordern. Warum ftreben wir in unfern Gefelle Schaften immer bas eine ermubende Bild eines negati: ven wohlgezogenen Menschen darzustellen, oder uns in hergebrachter Liebensmurdigfeit abzugualen?

Die mahre gute Gefellichaft, fagte Ernft, thut ichon

unbewußt das, was du verlangst, und verwechselt auch mit Leichtigkeit die perschiedenen Rollen. Sonst erine nert deine Beschreibung an manche ehemaligen gelehre ten Gesellschaften, und an die verschiedenen charakteeristischen Beinamen ihrer Mitglieder.

Eine, wie die andre Darstellung, sagte Emilie, mochte für uns Frauen beschwerlich, wo nicht unmögelich sein, aber ich war schon gestern auf dem Wege, Ihnen einen andern Borschlag zu thun. Ich weiß, daß Sie alle Dichter sind, und hore von Manfred, daß Sie glücklicherweise manche Ihrer Arbeiten mitgebracht haben; wie ware es also, wenn Sie uns diese nach Lust und Laune mittheilten, und so manche Stunde angenehm aussüllten, die uns die Musik, oder die Besuche und Spaziergänge übrig lassen?

O vortrefflich! rief Clara aus, und dann wollen wir Madden und Frauen nach der Lekture die Rezensfenten spielen, und uns über alles luftig machen, was wir nicht verstanden, oder was uns nicht gefallen hat.

Rosalie fügte ihre Bitten zu benen ihrer Mutter, auch Auguste vereinigte sich mit beiden, und als Lothar die Freunde stillschweigend ein Beilchen angesehn hatte, schlug sich auch Manfred zu der Parthei der Damen und rief: o ich bitte euch so inbrunstig, als man nur bitten kann, schlagt uns diesen bittenden Borschlag nicht ab, denn schon längst habe ich Lust gehabt, einige meiner Thorheiten euch und diesen guten wisbegierigen Frauen mitzutheilen, und keine Gelegenheit dazu gessunden; o ihr Edlen, wenn ihr eine Ahndung davon habt, wie sehr dem Dichter sein Manuskript in der Tasche brennen kann, wenn ihn Niemand darum bestragt, so laut man es auch rascheln hort, wenn ihr

selbst jemals gerne vorgelesen habt, o so seid nicht so grausam, mir diesen Genuß zu rauben, und mein poetisch beladenes Herz auszuschütten. Aber vielleicht sind einige von Euch in derselben Verfassung.

Lothar lachte und sagte: der Dichter theilt sich gern mit, vorzüglich in einem Kreise, wie der gegenswärtige ist. Wir führen wirklich einige Jugendver, suche mit uns, die wir zum Theil vor kurzem vollensdet und übergearbeitet haben, und wenn unfre Rezenssenten nicht zu strenge sein wollen, so überwinden wir vielleicht die Furcht, diese Bildungen nach so manchem Jahre wieder auftreten zu lassen.

Als die Frauen eifrig darauf antrugen, sogleich mit irgend einer Erzählung den Anfang zu machen, rief Wilibald aus: halt! ich protestire mit aller Macht gegen diese Uebereilung und Anarchie! denn wie könnte ein wahrer Genuß entstehn, wenn wir es dem Zusall so ganz überließen, in welcher Folge unfre Versuche auftreten sollten? In allen Dingen ist die Ordnung zu loben, und so laßt uns nachdenken, auf welche Art und Weise wir dieser Unterhaltung durch eine gewisse Einrichtung etwas mehr Würze geben können.

So moge denn auch hier, sagte Lothar, eine Art von dramatischer Einrichtung statt sinden. Sei jeder von uns nach der Reihe Anführer und herrscher, und bestimme und gebiete, welcherlei Poessen vorgetragen werden sollen, so sieht zu hoffen, daß solche sich verzeinigen werden, die durch eine gewisse Aehnlichkeit freundschaftlich zusammen gehoren.

Diese Einrichtung, mandte Manfred ein, ist viels leicht ju gefährlich, weil sie an den Boccaccio erins nern durfte.

Sie erinnert, fagte Ernft, fast an alle italianischen Novellisten, die mit minder oder mehr Gluck von biefer Ersindung Gebrauch gemacht haben.

Doch werden Sie, sagte Emilie, uns in andrer hinsicht nicht an diesen berühmten Autor erinnern wollen, denn gewiß verschonen Sie uns mit dergleischen ärgerlichen und anftößigen Geschichtchen, deren er nur zu viele erzählt.

Wir konnen bergleichen wohl nicht so gang unbebingt versprechen, antwortete Manfred, wenn wir uns nicht darüber erft etwas verständigt haben, mas wir are gerlich oder anftogig nennen wollen. Davor, daf wir feine Ergahlungen, die ihm ahnlich oder nachgeahmt find, vortragen werden, find Gie hinlanglich gefichert, benn es erforbert bas glangende Salent feiner gebiegenen, scharfen und bestimmten Darftellung, welche nie ju viel oder zu wenig fagt, die nichts verhullt und doch immer von den Grazien gelenkt wird, um dergleichen allers liebste Geltsamkeiten vorzutragen: alle seine Nachahe mer, felbst den Bandello nicht ausgenommen - gar des gang verungluckten frangofischen La Fontaine oder des neueren Cafti zu geschweigen — bleiben weit binter ihm gurud, fei nun von Stol, Erfindung ober Schmud des Gegenstandes die Rede. Doch abgesehn davon, muß ich bezweifeln, daß der Defameron gebildeten und freundlichen Gemuthern wirflich anftogig fein fonnte.

Diesen Zweifel verstehe ich nicht, fagte Anton, da er das gartere Gemuth und die hobere Stimmung doch nur zu oft verlett.

Wie man es eben nimmt, antwortete Manfred. Bir stehn hier auf der Stelle, auf welcher sich der Dualismus unserer Natur und Empfindung am wuns

berbarsten, reichhaltigsten und grellsten offenbart. Sich ben Wis und die Schalkheit ber Natur im heiligsten und Lieblichsten verschweigen wollen, ist vielleicht nur möglich, wenn man geradezu Karthäuser wird, und vom Schweigen und Verschweigen Profession macht. Wenn der Frühling sich mit allen seinen Schägen aufzthut, und die Blumen gedrängt um dich lachen, so kannst du dich in deiner rührenden Freude nicht erwehzen, ihre Gestalten zu beobachten und manche Erinnezungen an diese zu knüpsen, ja selbst die holdselige Rose ruft dir erröthend die räthselhaften Reime alter Dichter entgegen, und sie wird dir darum nicht unliesber; so fallen dir wohl gar bei andern farbigen Kinzdern der Sonne die unbescheidenen Namen ein, welche die Känigin im Hamlet verschweigt, —

- crow - flowers, nettles, daisies, and long purples,

That liberal shepherds give a grosser name, But our cold maids do dead men's fingers call them,

Welche Berfe, fagte Lothar, Schlegel nicht hatte auslassen follen. Doch dies nur im Borbeigehn; fahre fort.

So wunderbar und noch mehr, begann Manfred wieder, ist es mit der Liebe. Es giebt eine solche Heiligkeit dieses Gefühls, eine so wundersame paradistsche Unschuld, daß im Undewußtsein, in der Unkenntzniß der gegenseitigen Liebe wohl oft die hochste Seligskeit ruht; der erste erwachende, sich begegnende Blick hat diesen Frühling entlaubt, und das erste Wort des Geständnisses kann der Tod dieser stillen Wonne sein. Nirgend fühlt der Mensch so sehr, wie er verlieren muß, um zu gewinnen, wie jedes Glück ein Geheimniß

ift, welches angerührt und ausgesprochen feine Blute abwirft.

Friedrich stand schnell auf und schien von munderbaren Gedanken ergriffen; man fah ihn im Buchengange auf und nieder mandeln, indem er fich ofter die Mugen abtrodnete; Manfred aber fuhr fo fort: wie es wohl Menschen mag gegeben haben, die schon mit diesem erften Seufzer die Blume ihres Lebens verloren, so ist es doch naturlicher und wahrer, sich auch in biefer mundervollen Lebensgegend, fo wie bei allen Dingen mit einem gemiffen Beroismus ju maffnen, und fruh zu erfahren, daß wir alles, mas wir bes figen, nur durch den Glauben befigen, und daß am meniaften die Liebe eine bloße Begebenheit in uns fei. ·fondern daß sie, wie alles Gute, von unferm Billen abhangt; benn von ihm geht fie aus, nachher wird er awar von ihr bezwungen und gebrochen, fann aber spåterhin nur durch ihn allein als Liebe dauern und bestehn. Gin folder Ginn und fraftiger aber frommer Wille verliert des herzens Unschuld nie, der Scherz ift ihm nur Scherg, und er wird nicht anftehn, auch mit bem ju tandeln, mas ihm das Beiligfte und Liebste ift, benn mahrlich bem Reinen ift alles rein.

Diese Beschreibung, sagte Ernst, charafterisirt die gesunde Zeit unsers deutschen Mittelalters, als neben den Nibelungen und dem Titurell der suße Tristan seinen Plat in aller Herzen fand, und auch neben diesen großen Liebesgedichten so viele muntre und schalthafte Erzählungen. Die später auftretende übersinnliche, oder außersinnliche Liebe, war noch nicht von der sinnlichen getrennt, sondern sie waren wie Leib und Seele ver-

bunden, in der hochsten Bergeistigung gefund, in dem freiesten Scherze unschuldig.

Warum, fuhr Manfred fort, murde denn die Liebe allmächtig genannt? Gie ware ja ohnmuchtig, wenn fie nicht die icheinbar außersten Enden freundlich verfnup: fen konnte. Ronnte fie ben unendlich mannichfaltigen Bauber denn wohl ausuben, wenn fie nicht Alles be: fage, und fich nicht, eben wie die Geliebte, mit allen Reizen dem fehnfüchtigen Bergen ergabe? Der verdors bene Menfch fann beshalb auch nicht ben Scherz ber Liebe und ihren Dichter verstehn, er faßt nicht bas holde Wesen, welches sich dem Sochsten und Beistigften jum scheinbaren Rampfe gegenüber ftellt, fo schr er auch einzig diesem Spiele nachjagt, welches begeisterte Dichter damit trieben, und der Liebende fennt freilich nichts Berhafteres als diefe Menfchen und ihre Gefin: nungen, die im Bergen feines lebens mit ihm gusams men zu treffen icheinen.

Daher, sagte Ernst, der misverstandene Spott dieser niedrigen Menschen über die Hochgestimmten und ihre Liebe, daher die scheinbare Waffenlosigkeit dieser Unschuldigen, und bei ihrem Reichthum ihre uns beholsene Beschämung von jenen Bettlern. Diese Unscingeweihten lästern die Liebe und alles Göttliche, und sind von allem Scherz und Spiel, auch wenn sie wißig zu sein scheinen, weit entsernt, denn sie sind in Kampf und Krieg gegen die Schnsucht nach dem Ueberirdischen. Um nun auf das Borige einzulenken, so lebte Boccaz freilich schon an der Gränze jener her roischen Zeit, als die Menschheit, weniger gesund, sich aus der Tragddie und dem großen Epos mehr nach dem Lustspiel und der Parodie sehnte, als die Trennung

des Gemuthes fich schon scharfer gegenüber ftand, und eine fraftiger robufte Malerei den fanften Schmelz und die stille harmonie der alten großsinnigen Be: malde verdunkelte. Sein Defameron mard beshalb nach einiger Zeit das Lieblingsbuch aller Rationen, und die fomische, lacherliche und niedrigere Ratur der Liebe ward immer mehr gefungen, gepriefen und gefühlt, ihr holdes Wefen ichien immer tiefer ju entar: ten, und immer mehr ben Menschen dem Thiere naber ju fuhren, (indeß nun diefem Streben gegenuber ichon bie gang reine, überirdifche Idee ber Liebe, oft bis jum Gogendienfte entstellt, fich auszubilden fuchte) bis wir in Deter Arctins und Brantome's Schriften ends lich die falte Frechheit ohne allen Reiz und Grazie auftreten fehn. Doch fann diefe Beschuldigung nicht ben Boccag und feine freien Scherze treffen, benn in ihm regt fich und spricht der edle und vollständige Mensch, der zwar ohne angstliche Buchtigkeit, aber nicht ohne Schaam ift, ber wie Arioft immer bie Schonheit fühlt und fingt, und der nur jene frecheren Blumen nicht zu feinem Rranze verschmaht, fondern fie im Gegentheil gern fo reicht und flicht, daß ihr symbolischer Ginn unverholen in die Augen fallt. Gein Buch fann uns also wohl nicht leicht verlegen; aber freilich muffen wir jegt, da verdorbene Generatio: und Bucher voran gegangen find, und edlere Menschen die Verwerflichkeit mancher schaamlosen Probutte eines Diderot, Boltaire und andrer einfahn, um nur den Ruhm der Buchtigfeit zu empfangen, auch den Schein einer gemiffen Pruderie beibehalten, die bas Beitalter einmal jum Rennzeichen der Gitte gestempelt hat. Go hat ber Menfch nach überftandener Rrant-

heit noch lange das Unsehn eines Kranken, und muß auf einige Beit noch etwas von deffen Diat beibehals Eben fo verbreitete fich in England nach einem ten. Beitalter der Bugellofigfeit, von der Sefte der Puris taner aus, eine Mengstlichkeit und fteife Feierlichkeit ber Sitte, Die seitdem noch immer bas Wort führt, fo daß ein gesittetes. Dadden oder eine guchtige Frau von jegt ober aus Shaffpears Zeit zwei im Meußern fehr verschiedene Befen sein mogen. Die Reformation hatte in Deutschland ichon fruber eine abnliche Stime mung hervor gebracht, und auch die fatholischen Provingen bestrebten sich feitdem, eine ftrengere Sitte gur Schau zu tragen, um von dieser Seite bie Bormurfe ihrer Gegner zu entfraften. Saft allenthalben aber werben wir nur Benchelei ftatt ber Buchtigfeit gewahr, benn wenn die ehrbaren Berren unter fich find, ergoben fie fich um fo lebhafter an der rohesten und unsitt: lichsten Frechheit, und weil der offentliche Scherz und Die Gegenwart der Grazien und Mufen, fo wie die liebenswurdigen Beiber von diefen Orgien vollig aus: geschloffen find, fo find fie nun in ihrer Ginfamkeit um fo niedriger und verachtlicher geworden, am schlimm: ften, wenn fie das Gewand der Moral umlegen, und webe dem Barteren, der das Unglud hat einem Otternund Rrotenschmause beiwohnen zu muffen, den fich eine folde tugendhafte Gefellichaft gicht, die barauf ausgeht. recht vollständig ihren Saß gegen die Untugend an den Zag ju legen.

Als in Spanien, sagte Lothar, ein etwas zu strens ger Geist in der Poesse zu herrschen anfing, und Cers vantes die fruhere Celestina als zu frei tadelte, als man in Frankreich und Italien die schaamlosesten Werke las und schrieb, und in Deutschland sich kaum noch Spuren von Wis oder Unwis antressen ließen, erhob der edle Shakspear, das, was so viele hatten verächtlich machen wollen, wieder zum Scherz, geistreichen Wis und zur Menschenwurde, und dichtete seine schalkhaften Rosalinden und Beatricen, die freislich unser jeziges verwöhntes Zeitalter ebenfalls ans stößig sindet.

Bas ift es benn, mas une mahrhaft anftogia, ja als Menschen unerträglich sein soll ? rief Friedrich, der wieder zur Gefellschaft getreten mar, im edlen Unwil: Nicht der freieste Scherg, noch der fuhnste len aus. Bis, denn fie spielen nur in Unschuld; nicht die frafe tige Zeichnung der thierischen Ratur im Menschen und ihrer Berirrung, benn nur als folche gegeben, fpricht fie niemals unferm edleren Befen Sohn: fondern bann foll fich unfer Unwille erheben und ohne alle Duldung aus une fprechen, wenn ein Sophist une fagen will, und in jeder Dichtung beweisen, daß gegen die Gin: nenluft feine Lugend, Undacht oder Seelenerhebung bestehen konne. Ein solcher burchaus zu verwerfender ift der jungere Crebillon, und nicht ift jener Deutsche, ber ihn so vielfaltig nachgeahmt und die edlere Natur bes Menschen verkannt hat, von dem Borwurf einer verdorbenen Phantasie und eines ju nuchternen Sergens frei ju fprechen : fur schwache Befen, (aber auch nur fur folde) fonnen diefe beiden Schriftsteller allers bings gefährlich werden, fo fehr fich auch ber lette gegen diese Beschuldigung zu verwahren gesucht bat, benn nicht darin besteht das Berderbliche, daß man das Thier im Menschen als Thier darftellt, fondern darin, bag man biefe boppelte Ratur ganglich laugnet, und mit moralischer Gleignerei und sophistischer Kunft das Ebelfte im Menschen zum Wahn macht, und Thierheit und Menschheit fur gleichbedeutend ausgiebt.

Seine Bucher, sagte Emilie, haben mich immer juruck geschreckt, und ich habe früher meinen Tochtern lieber manche andre erlaubt, die nicht in so gutem Rufe stehn, denn gerade ihre weichliche Zierlichkeit habe ich für schädlich gehalten. Ich hoffe, jest können sie auch diese ohne allen Nachtheil lesen, da ihr Geist gestärkt ist, und ihr Sinn das Edlere erstrebt.

Mit Recht, fagte Manfred, macht Bean Paul Thummeln ben Borwurf, daß er zu unfauber fei (benn beffen Reifen gehoren recht zu jenen eben gerügten Ber: fen, und die Befehrung des lockern Paffagiers in ben letten Banden ift noch die fclimmfte Gunde des Mus tors); ich aber mochte unserm wisigen Bean Paul mit bemfelben Rechte einen andern Borwurf machen, baß er zwar nicht zu feusch, wohl aber zu prude fei. Gin Autor, der fo das Gefammte der Menschennatur, das Geltfamfte, Bilbefte und Tollfte in feinen humoriftis ichen Ergießungen aussprechen will, darf in diefen Res gionen des Biges und der Laune fein Fremdling fein; oder aus migverstandner Moral mit der Ungucht und Unsitte auch die Schalfheit verachten wollen. Noch feltsamer aber, daß er die medizinischen und mahrhaft cfelhaften Gpage liebt, die faum Big gulaffen und meift nur Biderwillen erregen, wenn man nicht bie Reder des Nabelais befist, ber freilich mohl fein Rapis tal von ber Gaya Ciencia schreiben durfte. theure Emilie, und Gattin und Schweftern, um auf bas juruck ju fommen, wovon wir ausgingen, fo mag freilich wohl hie und ba in unsern Dichtungen

(vielleicht nur in meinen, der ich ein oder zweimal das Hausrecht brauchen und den Wirth spielen mochte) etwas vorkommen, was die übertriebene Delikatesse krankelnder Menschen (ich meine dich, Anton, nicht hiemit) anstößig sinden mochte, was aber, hoffe ich, nach dem in unserm Gespräch angegebenen Unterschied keinem gebildeten und heitern Menschen ärgerlich werden kann. Wir wollen aber weder zu viel versprechen noch brohen, sondern laßt uns vielmehr beginnen, und wählt also, ihr Frauen, denjenigen aus, welcher zuerst der Anführer und Gebieter im Felde unserer poetischen Spiele und Wettkämpse sein soll.

Clara gab ihren Blumenstrauß dem neben ihr sigen, ben Anton und sagte: Sie haben fast immer geschwiesgen, sprechen Sie nun. Anton verbeugte sich und heftete die Blumen an seine Brust: so wollen wir denn, sagte er, mit Mahrchen der einfachsten Composition beginnen, und jeder bringe morgen das seinige vor unsre Richter.

Mit Mahrchen, sagte Clara, fangt das Leben an; in ihnen entwickelt sich das Gefühl der Kinder zuerst, und ihre Spiele und Puppen, ihre Lehrstunden und Spaziergange werden von ihrer Phantasie zu Mahrz chen, die ich noch immer ganz vorzüglich liebe, das heißt, wenn sie so sind, wie ich sie liebe.

So gebe die Mufe, daß Ihnen die unfrigen wohl gefallen, fagte Unton.

Indem stand die Gesellschaft auf, um vom nächsten hügel den schönen Untergang der Sonne zu genießen. Auch ein Mährchen, sagte Rosalie, indem sie die Hand vor die Augen hielt, und dem blendenden Scheine nachsah; so wie der Frühling und die Pracht der Blu:

men, es bluht auf in aller Fulle und herrlichfeit, ber Schatten faßt den Glanz und zieht ihn hinab, und wir schauen ihm sehnsuchtsvoll nach.

So wie dem Mahrchen : Gedicht der Schönheit, sagte Anton; und Friedrich fügte hinzu: doch bleibt unser Berg und seine Liebe die unwandelbare Sonne. —

Ein glanzender Sternenhimmel ftand über der Land, schaft, das Rauschen der Bafferfalle und Balber tonte in die ruhige Ginsamfeit des Gartens berüber, in welchem Theodor auf und nieder ging und die Birfungen bewunderte, welche das licht der Sterne und die letten goldnen Streifen des Horizontes in den fpringenden Quellen hervorbrachten. Jest ertonte Manfrede Bald: horn aus deffen Zimmer und die melankolischen burch: bringlichen Tone gitterten vom Gebirge guruck, als Ernft, der pon den Sugeln herunter fam, durch das Thor des Gartens trat, und sich zu dem einsamen Theodor gesellte. Wie schon, fing er an, schließt diese heitre Nacht die Benuffe des Tages; Die Sonne und unfre Geliebten find gur Rube, Balder und Baffer rauichen fort, die Erde traumt; und unser Freund gieft noch einen herzlichen Abschied über die entschlummerte Natur bin.

Anton, sagte Theodor, schlaft auch noch nicht, er figt im Gartenfaale und schreibt ein Gedicht, welches unfern Borlesungen als Ginleitung oder Borrede dienen soll. Seine Genesung wird sich hier gang vollenden.

Ich hoffe, sagte Ernst, auch Friedrich soll genesen; ich hege bas schone Bertrauen, daß unser aller Freundschaft fich hier noch fester knupfen und fur bie Ewigkeit

harten wird. Sieh, mein Geliebter, bas Flimmern in lauer Luft diefer verganglichen fluchtigen Leben, die wie Diamanten burch das dunkle Grun der Gebuiche gucken, und bald in gitternden Bolken, bald einzeln schimmernd, wie fanfte Tone, unfre Ruhrung wecken, - und über uns den Glang der ewigen Gestirne! Steht nicht der himmel über der stillen dunkeln Erde wie ein Freund, aus deffen Mugen Liebe und Buverficht leuchten. bem man fo recht mit gangem Bergen in allen Lebensgefahren und allem Bandel vertrauen mochte? Diese beilige ernste Rube erweckt im Bergen alle entschlafenen Schmer: gen, die ju ftillen Freuden werden, und fo schaut mich jegt groß und milde mit feinem menschlichen Blick der edle Movalis an, und erinnert mich jener Nacht, als ich nach einem frohlichen Sefte in iconer Gegend mit ihm durch Berge schweifte, und wir, feine fo nahe Eren: nung ahndend, von der Natur und ihrer Schonheit und dem Gottlichen der Freundschaft fprachen. leicht da ich so innig seiner gebenke, umfangt mich fein Berg fo liebend, wie diefer glubende Sternenbim-Rube fanft, ich will mich auf mein Lager wer: fent, um ihm im Traum ju begegnen.

Die Freunde trennten sich. Da erhub eine Nachtigall ihr klagendes Lied aus voller Bruft, und zundete, wie eine Feuerflamme, rings in den Gebuschen die Tone andrer Sangerinnen an; aus einer Jasminlaube erklangen die Laute einer Guitarre, und der gluckliche Friedrich wollte sein Leid, diese Phantasie singend, bes sanftigen:

Wenn in Schmerzen herzen fich verzehren, Und im Sehnen Thranen uns verklaren, Beifter: Sulfe! rufen tief im Innern, Und wie Morgenroth ein seliges Erinnern Aufsteigt aus der stillen dunkeln Nacht, Alle rothen Russe mitgebracht, Aues Lächeln, das die Liebste je gelacht, D dann saugt mit ihrem Purpurmunde himmels = Wollust unfre Wunde, Sie entsaugt das Gift,
Das vom Bogen dunkler Schwermuth trifft.

Bie die fleinen fleifgen Bienen Bebn, um Blumenlippen ju benagen, Die fich Schmetterlinge jagen, Bie Die Bogel in dem grunen Dunteln Springen, und die Lieder tonen, Alfo gauteln, flattern, funteln Alle Borte, alle Blide, fuße Mienen Bon ber iconften einzgen Schonen. Und in tiefer Winternacht Lacht und wacht um mich bes Frublinge Pracht, Und die Schmergen ichergen mit den Babren, Und im Weinen icheinen mild fich zu verflaren Leiden in den Freuden, Wonnen in dem Gram, Die in der holden Braut die Liebe fampft mit Schaam, Und Leid und Luft nun muß vereinigt gieben Und ichweben nach der Liebe füßen Sarmonien.

## Erste Abtheilung.

1811.



Die Gesellschaft stand vom Tische auf und ging in den Garten, um die Luft zu genießen, welche am Morgen ein Gewitter lieblich abgekühlt hatte. Nun, sagte Clara, sind Sie alle Ihres Bersprechens eingez benk gewesen? Wo sind die Mahrchen?

Du bist fehr eilig, fagte Manfred, weißt du boch nicht, ob sie dir wirklich Freude machen werden.

Sie muffen, antwortete fie lachend, wenn ich nicht auf die Autoren fehr ungehalten werden foll.

Es ist schwer, sagte Anton, zu bestimmen, worin denn ein Mahrchen eigentlich bestehen und welchen Ton es halten soll. Wir wissen nicht, was es ist, und können auch nur wenige Nechenschaft darüber geben, wie es entstanden sein mag. Wir sinden es vor, jeder bearbeitet es auf eigne Weise und denkt sich etwas anderes dabei, und doch kommen sast alle in gewissen Dingen überein, selbst die wißigen nicht ausgenommen, die jenes Colorit nicht ganz entbehren können, jenen wundersamen Ton, der in uns anschlägt, wenn wir nur das Wort Mahrchen nennen hören.

Die wißigen, sagte Clara, sind mir von je verhaßt gewesen. So habe ich den Hamiltonschen nie viel Geschmack abgewinnen können, so berühmt sie auch sind; die dahlenden im Feens Cabinet zogen mich vor Jahsten an, um mich nachher desto gründlicher zu ermüden und zurück zu stoßen, und unserm Musaus bin ich oft

recht bofe gewesen, daß er mit feinem fpaghaften Son, mit seiner Manier, ben Leser zu necken, und ihm queer in feine Empfindung und Taufdung hineinzufale Ien, oft die ichonften Erfindungen und Sagen nur ent ftellt und fast verdorben hat. Dagegen finde ich die aras bischen Mahrchen, auch die luftigen, außerst ergoglich.

Es Scheint, fagte Unton, Gie verlangen einen ftill fortschreitenden Son der Ergablung, eine gemiffe Une schuld der Darftellung in diefen Gedichten, die wie fanft phantafirende Dufit ohne Larm und Geraufch die Seele feffelt, und ich glaube, daß ich mit Ihnen berfelben Meinung bin. Darum ift das Gothische Dabreben ein Deifterftuck zu nennen.

Bewiß, fagte Rofalie, in fo fern wir mit einem Wedicht zufrieden sein fonnen, das feinen Inhalt bat. Ein Werk der Phantasie soll zwar keinen bittern Nachgeschmack zuruck laffen, aber doch ein Nachges nicBen und Machtonen; biefes verfliegt und gerfplittert aber noch mehr ale ein Traum, und ich habe deshalb das herrliche Dahrchen von Novalis, fo weit ich es verstehn fonnte, diefem weit vorgezogen, welches auch alle Erinnerungen anregt, aber uns jugleich ruhrt und begeistert und den lieblichsten Wohllaut in der Geele noch lange nachtonen lagt.

Du haft hiemit zugleich, fagte Manfred, die große Mahrchenwelt des Arioft getadelt, dem ce auch an einem Mittelpunkte und mahrem Bufammenhange gebricht. Die Frage ift nur, ob ein Gedicht schon volle endet ift, deffen einzelne Theile es find, und in wie fern die Seele dann bei einer fo vielfeitigen Composie tion jene Foderung eines innigeren Busammenhanges vergeffen fann.

Diese Frage, siel Ernst ein, kann gar nicht Statt sinden, denn diese Theile sind ja nur durch das organische Ganze Theile zu nennen, können aber ohne dieses im strengeren Sinne nur Fragmente von und zu Gedichten heißen und als solche geliebt werden. Bei aller dieser scheinbaren Bortrefflichkeit sehlt die beherrsschende ordnende Seele, die der flüchtigen Schönheit den ewigen Reiz geben muß. Der Dichter will

Es foll fich fein Gedicht gum Gangen runden, Er will nicht Mahrden über Mahrden haufen, Die reigend unterhalten und gulett Wie lofe Worte nur verklingend taufchen.

Ich fenne dich und Friedrich icon, fagte Danfred, ale Rigoriften und Regermacher, aber ich und Theodor werden euch zu gefallen den Ariost nicht ans bers munichen, als er nun einmal ift, die Reife nach dem Monde und den Evangeliften Johannes ausgenommen, denn beide find fur diefe fo fuhne Riftion etwas ju matt ausgefallen. Ueber biefen Dichter, fagte Unton, durfte fich ein langer Streit entspinnen, der fich nur schwer beilegen ließe; fein Werf besteht, strenge genommen, nur aus Novellen, von denen er die langsten an verschiedenen Stellen mit scheinbarer Runft durchschnitten hat, dasjenige, mas alle verbinbet, ift ein gleichformiger Son lieblichen Wohllauts: ich mochte alfo ebenfalls behaupten, daß fein Gedicht eigentlich weder Unfang, Mitte noch Ende hat, fo wie ich davon fest überzeugt bin, daß nur wenige Berehrer, felbst in Italien, ihn oftmals von Unfang gu Ende durchgelefen haben, fo fehr auch alle mit ben ein: gelnen berühmten und anlockenden Stellen vertraut find. Es giebt, fagte Lothar, eine Gattung ber Pocfic,

welche ich, ohne damit ihrer Bortrefflichkeit ju nabe treten zu wollen, die begueme oder erfreuliche nennen mochte, und in diefer stelle ich den Ariost oben an. Sehn wir auf großer Cbene ben hohen meit ausge: spannten blauen himmel uber uns, fo erschreckt und ermudet in feiner Reinheit diefer Unblick; boch wenn' Bolfchen mit verschiedenen Lichtern in diesem blauen Rriftalle schwimmen, wenn die Sonne fich neigt, und unten am Borigont wie uber uns die lebendigen Dufte in vielfachen Schimmer fich tauchen, bann erfullt ein liebliches Ergoben unfre Seele. Go wollen wir die große Biefe mit Gebufchen und Baumen unterbrochen febn, und auf gleiche Weife fuhlen wir in unfrer nadiften Umgebung, in unferm Saufe, am bringend: ften das Bedurfnig einer gewissen Runft. Die weißen leeren Bande unfrer Bimmer und Gale find uns un: leidlich, Arabesfen, Blumen, Thiere und Fruchte um: geben uns in gefarbten und vielfach durchbrochenen Linien und Flachen mit mancherlei Gestalt, und felbst ber Fußboden muß fich jum Schmud und jur anftane bigen Bier gusammen fugen. Alles foll den außern Sinn erregen und dadurch auch den innerlichen be: Schäftigen, und Rafaels Wandgemalde im Batifan find fur Wohnzimmer vielleicht schon zu erhaben, und alfo als immerwährende Gesellschaft unbequem. durchaus edle Runftbedurfniß des gebildeten Menfchen erfüllt Arioft, er ift mehr Gefahrte und Freund als Dichter, und wir thun wohl nicht Unrecht, wenn wir uber die vollendete Schonheit des Gingelnen, über diefe Fulle der Gestalten, über diefen garten blumenartigen Bis, über diefe ernfte und milbe Beisheit eines beis tern Sinnes die Busammensetung vergeffen.

Es scheint mir febr richtig, fuhr Unton fort, daß diefe gefellige Runft auch in der Poefie fich zeigen durfe, und hier finde ich Gelegenheit, an unfer geftriges Befprach uber die Garten ju erinnern, welches nach meis ner Meinung abbrach, ohne ju beschließen. Die hohe Empfindung, welche uns der Unblick der Natur gemahrt, fei es das Gefühl des Baldes, des Meeres oder Gebir: ges, lagt fich in feinen Garten giehn, benn diefe Ges fuhle find wechselnd, unbeschrankt, unaussprechlich. Dies jenigen, welche in Parts bas Geltfam : Schauerliche, oder das Erhaben : Majestätische erregen wollten, haben fich im größten Grethume befunden, und es war natur: lich, daß ihre Bestrebungen in Fragen ausarten muß, ten. Das Schone und Ruhrende ift es, welches Sugel, Baumgruppen, fleine Rluffe, Wafferfalle und Geen erregen fonnen, ein ichmarmendes musikalisches Gefühl, melches ziemlich deutlich den Runftler, welcher den Garten anlegen will, bewegen muß, und welches im Befchauen eben fo wiedertont. Diefer Gartner mird also mobl die Matur, aber nicht das Naturliche ausschließen, und barum gieht mancher Runftler gern fleine Saatfelder in feinen Part, um eine gang bestimmte Empfindung von der beschrankten Beschäftigung der Landwirthschaft ju erregen, ein fleiner Beinberg zeigt fich wohl auch, als ein reizendes Widerspiel der haine und Baumgrupe Wie mich nun zwar alles an die Natur erinnert, so fann ich sie boch hier so wenig, wie im Gedicht oder in der Malerei unmittelbar empfinden, sons bern ich foll die Runft in jedem Augenblicke genießen. Wenden wir uns nun zu der sogenannten frangofischen Gartenkunft, fo finden wir hier eine diefer naturlichen vollia widersprechende. Wie sie alle Natur aus ihren

Brangen entfernt, eben fo die Erinnerung an das Das turliche; benn fo wenig Getreide und Obst ihren Plas bier finden, eben fo menig Baum Darthien, die bie Durchficht beden, ober abwechselnd reigende Gebuiche, und jene fuße Schwarmerei und musikalische Empfins dung verschlungener Saine und malerischer Unfichten. Alles dient bier einer Empfindung, die ich am liebsten im Gegenfas jener mufifalifch fcmarmerifchen Gefuhle eine pathetische Entzuckung nennen mochte; alles erhebt Die Seele gur Begeifterung, alles ift flar und unverworren; gleich vom erften Gintritt fuhle und überfehe ich den Plan des Gangen, und aus jedem Punfte finde ich mich unmittelbar in ben Mittelpunkt ber großartigen Composition gurud. Dazu bienen die großen freien Plate, die geraden Baumgange, die bedeckten und verflochtenen Lauben. Statuen und Bafferfunfte verhals ten fich ju diefem Garten fo, wie gegenüber Saatfels ber und Weinberge; fie wollen recht beffimmt das Gebilbete aussprechen und darstellen, und wie man ben Dark mit Unrecht die Nachahmung einer gemalten Landschaft nennen murde, ba ber Gartner und Maler vielmehr aus einer gemeinschaftlichen poetischen Quelle schöpfen, fo thate man auch diesem Runftgarten Un: recht, ihn aus der Architeftur abzuleiten, da auch der Architekt nur aus jener mathematischen Poefie des Gemuthes feine Erfindungen nimmt. Daher icheint es mir auch geradezu unmöglich, in Bergen einen Park angulegen, weil die Ratur, die unmittelbar hinein blickt, die Runft: Effette, die ihr hier verwandt fein follen, vernichtet. Dach der Natur aber felbst febnt fich gewiß jeder aus beiderlei Garten vielmals hinaus und Niemand fann sie entbehren. Der regelmäßige

Barten Schließt vielleicht im hintergrunde am angenehmsten mit einem partahnlichen, so wie ber englische am Schicklichsten nabe am Saufe freie Raume und eine gemiffe Regelmäßigfeit ausspart. Es ergiebt fich auch von felbst, daß der regelmäßige Runftgarten eine alle gemeinere Form bat und leichter, vom Gefchmack geleis tet, zweckmäßig nachgeahmt werden fann, daß aber der Part, fich nicht leicht wiederholen lagt, fondern in jeder neuen Gestalt ein anderes Individuum auftreten muß. Es ift aber wohl moglich, daß es demohngeache tet nur wenige Sauptformen giebt, unter welche alle Garten diefer Urt fich vereinigen laffen, und troß ber anscheinenden Ginformigfeit durften dann die frangofie schen Garten wohl eben fo viele Gattungen aufweisen Ift es erlaubt ein Ding durch ein vergleis chendes Bild deutlich ju machen, fo mochte ich am liebsten ben Part mit einem Shakespearschen, und ben regelmäßigen Garten mit einem Calberonichen Luftfpiel veraleichen. Scheinbare Willführ in jenem, von einem unsichtbaren Geift der Ordnung gelenkt, Runftlichkeit, in anscheinender Raturlichfeit, der Unflang aller Ems pfindungen auf phantafirende Beife, Ernft und Beiters feit wechselnd, Erinnerung an das leben und feine Bedurfniffe, und ein Ginn der Liebe und Freundschaft, welcher alle Theile verbindet. Im fudlichen Garten Gedicht Regel und Richtschnur, Ehre, Liebe, Eifersucht in großen Daffen und Scharfen Untithesen. eben fo Freundschaft und Sag, aber ohne tiefe oder bigarre Individualitat, oft mit den nehmlichen Bildern und Borten wiederholt, Runftlichkeit und Erhabenheit der Sprache, Entfernung alles deffen, mas unmittel: bar an Ratur erinnert, bas Gange endlich verbunden

durch einen begeisterten hohen Sinn, der wohl trunsten, aber nicht berauscht erscheint. Ich lasse das Gesgenbild des Gartens unausgemalt, aber man könnte selbst die Reden in Stanzen oder andern kunstlichen Bersmaßen (die sich gewiß ganz von dem, was die Naturalisten Natur nennen wollen, entsernen) mit den beschnittenen glänzenden Laxus und Burus Banz den vergleichen, wenn man wißig im Bilde fortspiesten wollte.

Auch diese, sagte Manfred, durfen in einem Kunstgarten nicht fehlen, auch vertragen diese Baumarten die
Scheere am besten, da ihr festes glanzendes Laub nur
langsam wieder nachwächst, und sie sich überhaupt weit
mehr als empfindsame Linden und jugendlich fuhne
Buchen darein sügen. Doch glaub' ich, können geschnitzte Piramiden und ähnliche Figuren füglich aus
jedem Garten ausgeschlossen werden.

Unser Garten, liebe Mutter, rief Clara, ift nun hoffentlich auf alle Zeiten gerettet, benn es steht viels leicht zu erwarten, daß man in der Zukunft manche ber natürlichen Parks wieder in dergleichen kunstliche Anlagen umarbeiten mochte. — Nicht wahr, mein Freund, (so wandte sie sich gegen Anton) es ist überzhaupt wohl schwer zu sagen, was denn Natur oder natürlich sei?

Bielen Migbrauch, erwiederte dieser, hat man oft mit diesen Borten getrieben, am meisten in jener Zeit, als man sich von einem steifen Ceremoniel zu befreien strebte, welches man irrigerweise Kunst nannte, und nun gegenüber ein Wesen suchte, welches uns unter allen Bedingungen das Nichtige und die Wahre heit geben sollte. Kunst und Natur sind aber beide,

richtig verstanden, in der Poefie wie in den Runften, nur ein und daffelbe.

Am seltsamsten, sagte Theodor, ist mir das Gesschlecht der Naturjäger vorgekommen, welches noch nicht ausgestorben ist, vor einigen Jahren aber noch mehr verbreitet war; diejenigen meine ich, welche auf Sonnen: Auf, und Untergänge von hohen Bergen, auf Wasserfälle und Naturphänomene wahrhaft Jagd machen, und sich und andern manchen Morgen verderben, um einen Genuß zu erwarten, der oft nicht kömmt, und den sie nachher erheucheln mussen. Diese Leute behanzbeln die Natur gerade so, wie sie mit den merkwurdigen Männern umgehn, sie laufen ihnen ins Haus und stellen sich ihnen gegenüber; da stehn sie nun an der bekannten und oftmals besprochenen Stelle, und wenn in ihrer Secle nun gar nichts vorgeht, so sind sie nachher wenigstens doch dort gewesen.

Die Natur, fuhr Anton fort, nimmt nicht in jeder Stunde jedweden vorwisigen Besuch an, oder vielmehr sind wir nicht immer gestimmt, ihre heiligsfeit zu fühlen. In uns selbst muß die Harmonie schon sein, um sie außer uns zu sinden, sonst behelsen wir uns freilich nur mit leeren Phrasen, ohne die Schönheit zu genießen: oder es kann auch wohl ein unvermuthetes Entzücken vom himmel herab in unser Herz fallen, und uns die höchste Begeisterung aufschlies sen: dazu aber können wir nichts thun, wir können dergleichen nicht erwarten, sondern eine solche Offenbarung begiebt sich in uns nur. So viel ist gewiß, daß jeder Mensch wohl nur zweis oder dreimal in seinem Leben das Glück haben kann, wahrhaft einen Sonnen: Ausgang zu sehn: dergleichen geht auch dann nicht,

wie Sommerwolken, unserm Gemuth vorüber, sondern es macht Epoche in unserm Leben, wir brauchen lange Zeit, um uns von folcher Entzuckung wieder zu erhosten, und viele Jahre zehren noch von diesen erhabenen Minuten. Aber nur Stille und Sinsamkeit vergönnen diese Gaben; eine Gescllschaft, die sich zu dergleichen auf einem Berge versammelt, sieht nur vor dem Theater, und bringt auch gewöhnlich dieselbe alberne Freude und leere Kritik wie dort mit herunter.

Noch seltsamer, sagte Ernst, daß so wenige Menschen den wundervollen Schauer, die Beangstigung empfinden, oder sich gestehn, die in manchen Stunden die Natur unserm Herzen erregt. Nicht bloß auf den ausgestorbenen Sohen des Gotthard erregt sich unser Gemuth zum Grauen, nicht bloß

- wenn es hin zur Fluth euch lockt, aum graufen Bipfel jenes Felfen,
Der in die See nicht über feinen Fuß, Der Ort an fich bringt Grillen der Berzweiftung
Auch ohne weitern Grund in jedes hirn,
Der so viel Klafter niederschaut zur See,
Und hort sie unten brullen;

fondern selbst die schönste Gegend hat Gespenster, die burch unser Herz schreiten, sie kann so seltsame Ahn, dungen, so verwirrte Schatten durch unsre Phantasie jagen, daß wir ihr entstiehen, und uns in das Gestümmel der Welt hinein retten möchten. Auf diese Weise entstehn nun wohl auch in unserm Innern Gesdichte und Mährchen, indem wir die ungeheure Leere, das surchtbare Chaos mit Gestalten bevölkern, und kunstmäßig den unerfreulichen Naum schmücken; diese Gebilde aber können dann freilich nicht den Charakter

ihres Erzeugers verlängnen. In diesen Natur, Mahr, chen mischt sich das Liebliche mit dem Schrecklichen, das Seltsame mit dem Kindischen, und verwirrt unfre Phantasie bis zum poetischen Wahnsinn, um diesen selbst nur in unserm Innern zu losen und frei zu machen.

Sind die Mahrchen, fragte Clara, die Sie und mittheilen wollen, von diefer Art?

Bielleicht, antwortete Ernft.

Doch nicht allegorisch?

Wie wir es nennen wollen, fagte jener. Es giebt vielleicht feine Erfindung, die nicht die Allegorie, auch unbewußt, jum Grund und Boden ihres Wefens hatte. But und bofe ift die doppelte Erscheinung, die ichon bas Rind in jeder Dichtung am leichtesten verfteht, die und in jeder Darstellung von neuem ergreift, die uns aus jedem Rathsel in den mannichfaltigften Formen anspricht, und fich selbst jum Berftandnig ringend auflosen will. Es giebt eine Urt, das gewöhnlichste Leben wie ein Mahrchen anzuschn, eben so fann man sich mit dem Wundervollsten, als ware es das Alltag: lichste, vertraut machen. Man konnte fagen, alles, das Gewöhnlichste, wie das Bunderbarfte, Leichteste und Luftigfte habe nur Bahrheit und ergreife uns nur darum, weil diefe Allegorie im letten hintergrunde als halt dem Gangen bient, und eben darum find auch Dante's Allegorien fo überzengend, weil fie fich bis zur greiflichsten Wirklichkeit durchgearbeitet haben. Movalis fagt: nur die Geschichte ift eine Geschichte, die auch Fabel fein fann. Doch giebt es auch viele franke und schwache Dichtungen diefer Urt, die uns nur in Begriffen berum fcbleppen, ohne unfre Phantafic mit ju nehmen, und diese find die ermudenoffe Unter:

haltung. — Allein Anton mag uns jest sein ein: teitendes Gedicht vorlesen, welches er uns versprochen hat.

Anton jog einige Blatter hervor und las:

## Phantasus.

Betrübt faß ich in meiner Rammer, Dacht' an die Roth, an all den Jammer, Der rundum brudt die weite Erde, Daß man nur ichaut Trauergeberde, Daß Luft und Sang und frohe Weisen Bezogen weit von uns auf Reisen, Daß Argwohn, Diftraun unfre Gafte, So Furcht wie Ungft bei jedem Feste, Daß jedermann nur fragt in Gorgen: Bie wird es mit dir heut und morgen? Dazu mar ich noch schwach und frank, Mir mar fo Lag wie Nacht zu lang; 3ch forgte, was mein Argt ermeffen, Bas ich nicht trinfen durft' und effen, Bie meine Dein ju lindern mare, Bas mir ben Schlaf, die Ruh nicht ftore: Go faß ich ftill in mich gebuckt, Den Ropf in meine Band gedruckt, Mls ich, fo sinnend, es vernahm Dag jemand an die Thure fam, Es flopfte, und ich rief: herein! Da öffnet schnell ein Bandelein So weiß wie Baumesbluth, herfur Trat dann ein Rnablein in die Thur, Das Baupt gefrangt mit jungen Rofen,

Die eben aus den Knospen lofen, Wie Rosengluth die Lippen hold, Das fraufe haar ein funkelnd Gold, Die Augen dunkel, violbraun, Der Leib gar lieblich anzuschaun. Er trat vor mich und that sich neigen, Und fprach aledann nach furgem Schweigen : Wie fommte, mein lieber franfer Freund. Daß ihr hier fist, da Sonne icheint? Der Fruhling geht umher mit Pracht, Bat Laub des Waldes annefacht, Es brennt das grune Feuer wieder, Und drein ertonen tausend Lieder, Die Erde traqt ihr Sommerfleid, Der Plan erglangt von Blumen weit, Es spielt der Rifch in blauem Gee, Bom Obstbaum hangt der Bluthenschnee, Die Lieb: und Segen: schwangre Luft Durchspielt in Wogen Rraft und Duft, Das Rindlein lacht die Bluthen an Mus rothem Mund mit weißem Bahn, Der Jungling sieht fein Berg und Lieben In Blumenschrift mit Glang geschrieben, Sich hebt der Jungfrau Schone Bruft In ahnbungevoller Liebesluft, Der Greis erfrischt die alten Glieder Und dunft fich in der Rindheit wieder, Und jedermann fühlt freudenschwanger Den dunkeln Bald, ben lichten Unger. Du nur willft figen bier gefauert, In beinen Gorgen eingemauert, Von Schwermuthe, Wolfen ringe umbangt,

In Noth und 3meifeln eingeenat? Ich fenne bich nicht wieder schier: hinaus mach' ftracks bich vor bie Thur, Und thu dein menschlich Angesicht Binein in holdes himmelslicht, Lag nicht die Stirn dir fo verrungeln. Der Lippen Frische gang verschrungeln, Das Muge, das sonft Strahlen Scharf, Bon feinem lichten Bogen marf, Ift tief hinein jum Saupt geschmolzen Und Schießt nur Schwer' und stumpfe Bolgen; Entzweit hat fich bein Mund mit Lachen, Scherz, Ruß find ihm wildfremde Sachen, In beiner gelb verschrumpften Saut Der Rummer sich im Spiegel ichaut; Micht, Creatur, mach' Schand' und Spott, Der bich geschaffen, beinem Gott, Schau aus, als feift nach feinem Bilbe Formiret edel, heiter, milde, Berbrummelt nicht und ungelachsen, 2118 sein in dir zusamm gewachsen All Unfraut, Stacheln, Difteln, Dorn, Mit Schimmel, Dilgen fest verworrn; Brifch auf, laß dich von mir regieren, Ins Fruhlings : Reich will ich dich führen.

Er schwang in seiner Rechten zart Die Tulpenblum seltsamer Art, Wie er sie auf und nieder regte Ein farbig Feuer sich bewegte, Und lichte Sterne freisten, welche Sich schüttelten aus goldnem Kelche, Sie flogen wie die Vöglein munter

Mir um das haupt, herauf, herunter, Und neckten mich mit Rlammenleuchte. Wie ich auch bang sie von mir scheuchte. 3ch sprach halb zornig: wer bist du, Der mich gestort in meiner Rub. Du Knablein laut, vorwißiglich, Der du alfo bespottelft mich, Und willft, weil du ein Rindlein frei, Daß alle Welt auch findisch fei? 3ch habe mehr gelernt, erfahren, Bin auch iebund mas mehr bei Jahren, Daß Spiel, unnuber Zeitvertreib Nicht mehr gefallen meinem Leib, Much ift umber die gange Welt Auf Ernft, Nachdenflichkeit gestellt, Daß der nur Thor jedwedem icheint, Der sich nicht hoberm 3med vereint, Du aber, Rnablein, bift inmitten Der Bildung nicht mit fortgeschritten, Meinst noch, daß man nach Blum' und Kraut Und all den Rinderein ausschaut, Das halt man jest fur Ranch und Dunft, Mein Gohn, die Zeit ift nicht wie funft.

Der Knabe lacht', daß sich das Gold Der Locken in einander rollt Und sprach: sonst hast mich wohl gefannt, Ich bin der Phantasus genannt, Heimathlich war ich sonst bei dir, Dein Spielgefährte für und für, Als du mich noch am Herzen hegtest Und väterlich und freundlich psiegtest, Da war dein Sinn anders gestellt,

Mit dir zufrieden und der Belt Bar dir die Arbeit Lust und Scherz, Frisch und gesund bein junges Berz.

Mein Ange, sprach ich, ist wohl blind: - Du also bift daffelbe Rind, Das taglich Blumen mir gebracht, Soldseeliglich mich angelacht, Das mir verscherzt die muntern Stunden, Bielfaltig Spielzeug mir erfunden? Scitdem bist bu von mir entwichen Und anderwarts umber geftrichen, Da famen Ernft, Bernunft, Berftand, Und gaben mir in meine Sand Der Bucher viel und mancherlei Woll tiefen Sinns, Philosophei. Ich ftrebte, mich aus robem Wilden Bum mahren Menschen umzubilden; Drauf ich auch zur Geschichte fam, Die Moth der Welt ju Bergen nahm, Die Chronifbucher unverdroffen Sab' ich in Machten aufgeschlossen, Die Borgeit flieg zu mir heruber Und immer ernfter wards und truber: Bald ichien mich an ein fluchtig Bliben, Dann glaubt' ich Bahrheit zu befigen, Dann fam die Dammrung, faßt' es wieder Und taucht' es in die Finftre nieder; Die Nacht mard wieder Lichtes schwanger, Das neue Licht macht' mich noch banger, Wohl ahndend, daß, wenns ausgegohren, Die Finstre nen draus wird geboren: Co wies hiftori mir nur Noth,

Im Leben auch nur Grab und Tod, Das Schone ftirbt, ber Glang lofcht aus, Das Irbifch , Schlechte baut fein Baus, Und fpricht von feinem Felfenthron Den hoben Gotterfohnen Bohn: Natur hab' ich ergrunden wollen, Da fam ich gar auf feltsam Schrollen, Berlor mich in ein fteinern Reich, Ich glaubte all's, nichts boch zugleich, Wollt' Pflang, Metall und Stein verftebn, Mußt' mir boch felbst verloren gehn, hatt' viel Runstworte bald erstanden, 3ch felbst gefommen nur abhanden, Um endlich wieder ju gelangen Noch dummer wo ich ausgegangen: Bielleicht weil du, mein Gohn, gefehlt, Sab' ich in Ungft mich abgequalt, Berftehft du wohl die alten Schriften. Wandelst wohl auch auf Weisheits, Triften? Doch ftill, ich will bich jest nicht plagen, Romm, lag und in den ichonen Sagen So fpielen, wie wir fonft gepflogen, Wenn du mir etwas noch gewogen.

Der Kleine schmeichelt' sich an mich, Druckt' an mein Knie mit Lächeln sich, Wandt' sich hieher und dorthin nun, Fast wie die jungen Käslein thun. Da gehn wir aus dem Haus, und warm Nimmt Sommer mich in seinen Irm, Die Lerch' in Lüften jubilirt, Hänsling und Drossel musigirt, Das Grun schmiegt fich um Plan und Sugel, Der Schmetterling wiegt Purpurfingel, Die Blumen roth, braun, gold und blau Stehn bicht gebrangt auf gruner Mu, Die Bienen summen luftig, nippen Den Sonigseim von Blumenlippen, Duft, rothlich Glang freucht aus dem Baum, Bangt von dem Zweig, ein fußer Traum. Wie ist, sprach ich, die Welt so bunt, Bon neuem tont und schwazt der Mund Der findschen Quellen, Fruhlings Sand Mahm von den Bungen ab das Band, Das Winter jahrlich um fie legt, Daß sich fein lautes Bortchen reat, Die Sommergaft' auch find mit Schalle Ins land jurud gefommen alle.

Indem mand fich ber Buchenhain Bom Plane ab ben Weg binein, Der Glang mit Grun icon war gemischt, Die stille Luft vom Wind erfrischt, Die milden Tauben bort' ich girren, Beifig und Finf in Mestern schwirren, Ein Duft fuß aus den Baumen floß. Ein Riefeln fanftlich fich ergoß Mus Tannenbaumen, die vom Winde Sanft angespielt erklangen linde, Das all mar meinem franken Leben Als Labsal und Arinei gegeben. Wo find mir, Liebster? rief ich aus, Sei mir gegrußt, du grunes Baus, Gegrußt ihr frischen Bogengange, Willfommen mir ihr Waldesflange!

3ch war noch nie in den Revieren, Sprich, wohin willst du mich denn fuhren? Er fagte nichts, nur freundlich winft Sein Aug', bas mir ins Auge blinft. Einsamer mard der dichte Bain, Gespaltener des Lichtes Schein, Der fich in Gattern um uns legte Und mit des Luftes Bug bewegte; Da bort' ich Wild von ferne fchrein, Da fangen fremde Bogel drein Mit wundersamen Jon, es flangen Biel Bachlein, die aus Felfen fprangen, Bie Schatten jog es her und bin, Ein Schauer flog durch meinem Sinn. Mun wars, ale hort' ich Rinder plaudern, Bin lief ich ohne långer Baudern, Und als ich nach dem Ort gefommen, Von wo ich erft den Ion vernommen, Da that sich auf des Waldes Dunkel. Und vor mir lag ein hell Gefunkel, Roth fah ich wilde Relfen blubn, Sammt lichten Sternen von Jasmin, Und duftend Rraut Je langer lieber, Das rankte eine Grott' hinuber, Un die fich boch ber Ephen Schlang, Und aus der Sohle fam Gefang. Da ichaut ich in den Fels hinein, Dort faß ein Bild mit lichtem Schein, Buldnes Gemand den Leib umfloß, Un den sich Spang' und Gurtel schloß, Das Untlig bleich, entfarbt die Wange, Sie ichien in Furcht und Bittern bange

Und schloß sich an ein Mannsgebild, Das schaute aus den Augen wild, Doch lachelt' er mit Freundlichkeit: Er war in ichwarz Gewand gefleidt, Ein dunfles Saar hing um das Saupt, Er trug von wildem Wein umlaubt Den guldnen Stab in feiner Sand, Geflochten mar um fein Gewand Ephen und Sannenzweig' in Rrangen, Woswischen rothe Rosen glangen; Er fprach und fang der Schonen vor, Und flufterte ihr oft ins Ohr. Da fragt' ich: Rind, wer find die beide? Der Knabe sprach: im schwarzen Kleide Der ift der Schreck, von Mahrchen alten Befchreibt er gern die Schau'rgestalten; Das Mägblein ba im lichten Rleid Ift meine liebe Albernheit, Sie angstet fich und um fo gerner Sort sie den andern reden ferner, Sie fürchtet fich vor dem Erschrecken, Lagt fich doch spielend davon necken, Sie lachelt, und vor Schauder weint Ihr Lachen, bas in Thranen Scheint, Sie freut fich und wird voraus bleich, So svielt sie mit dem Geisterreich, Wenn Schreck ihr fagt: nun fprech' ich jest, Bas bich recht durch und durch entsest! Dann bittet fie: fo fcweige lieber, -Rein, fpricht sie bann, ergahl' es, Lieber; Mun raufcht der fcwarze Sannenhain, Dann weinen Kelfenbache drein,

Sie meint, sie stirbt vor Angst und Schmerz Und druckt dem Schreck sich fest and herz.

Da fah ich einen Rleinen gaufeln Und fich in allen Blumen Schaufeln, Ein herzigs Rind, das auf und nieder Im Sanze schwang die garten Glieder, Bald flettert' es in Epheuranfen Und ließ sich fuhn vom Winde schwanken, Bald ftand oben am Rels der Lofe Und duckte fich in eine Rofe. Co eilig, daß der Stengel fnickte Wie er fich in die Rothe budte, Dann fiel er lachend auf die Au Und war benest vom Rosenthau: In Blattern, aus Jasmin gezogen, Beschifft' er bann bes Baches Bogen. Und bracht' als Rriegsgefangne beim Die Bienen mit dem Bonigseim: Dann sucht' er Duscheln sich im Sande Und Stein' und Riefel vielerhande, Und putte brin das Relfenhaus Mit vielen artgen Ochnorfeln aus: Auf einmal ließ er alles liegen Und schien durch Lufte schnell zu fliegen, Run auf dem bochften Sannenbaum Stand er und überfah den Raum, Mit Riesenstarke bog er dann Des Baumes Bipfel auf den Plan Und ließ ihn dann gurucke Schießen; Des Baches Wogen mußten fließen In Bafferfallen laut und braufend, Der machtge Bald dazwischen sausend,

Ein furchtbar Echo, das von oben hin durch den Thalgrund fprach mit Toben. Dazu des Donners Rrachen viel .. Schien alles ihm nur Barfenspiel. Er felbft, der erft ein fleiner 3merg, War jest großmachtig wie ein Berg, Und fprang so schnell wie Bliges Lauf, Bur Sohe des Gebirgs hinauf, Rif aus der Burgel machtge Relfen, Die ließ er sich jum Thale malgen Mit lautem Donnern, furchtbarm Rrachen, Das machte ihn von Bergen lachen, Wie fie im Purgen, Springen, Rollern, Go ungeschlacht jur Cone schollern, Wie sie die nackten Sauer fletschen Und Wald und Berg im Sturg gerquetichen. Da war ich bang und furchtsam fast, 3ch sprach: wer ist der schlimme Gast, Der erft ein Kindlein thorigt spielte, Un Bienen nur fein Muthlein fublte, Gin Sandmann ichien, boch nun erwachsen Go ungeheuer, ungelachsen, Daß faum noch so viel Rraft der Welt. Daß sie ihn sich vom Balfe balt? Das ift der Scherz, so sprach mein Freund, Der Groß und Klein daffelbe icheint; Oft ift er gart und lieb unschuldig, Doch wird er wild und ungeduldig, So fühlt er feinen Muth, den frechen, Und all's muß biegen oder brechen. -Raun man nicht, fragt' ich, Gitt' ibm lebren? -Das hieß ihn nur, sprach er, verkehren,

Er acht't fein noch fo flug Gebot, Und fcbreit nur, das thut mir nicht noth! Co laffen fie ihm feinen Willen. -Da fchlug urploglich- aus bem Stillen Der Sang von taufend Nachtigallen, Die ließen ihre Rlage schallen, Und aus dem grunen Baldesraum Erglangt' ein leuchtend goldner Saum. Bon Purpurfleidern, die erbeben In Gluth, wie fich die Glieder heben Bom schönsten weiblichen Gebilde, Sie fchritt nun lachelnd jum Gefilde, Und fam aus dunkelm Wald hervor Wie Sonne durch des Morgens Thor, Das goldne haar in Bellen fliegend, Das lichte Mug' die Belt begrußend, Das rothe Lacheln Wonne ftreuend, Des Leibes Glang ringe all erfreuend; Go wie die Augen leuchtend gingen. Die Blumen an ju bluben fingen, Das Gras mard gruner, Wonnebeben Schien Stein und Relfen zu beleben, Die Waffer jauchsten, und im Innern Bewegt ein feliges Erinnern Der Erde allertiefftes Berg, Demant erwuchs und Goldes : Erz. Wer ift, fragt ich, die dort regiert, Go gart und edel gliedmafirt, Die Rlare, Holde, minniglich'? Menn' ihren Mamen, Knabe, sprich! Dir ift es also nicht bewußt, Sprach, Phantasus, in beiner Bruft,

Bas Thier' und Pflangen, Stein' empfinden, 3ch muß bir ihren Ramen funben? Die Liebe ift fie! Und alsbald Rannt' ich die gottliche Gestalt, 3ch fprach im Riehn zu ihr: demuthig Romm' ich zu bir, o fei mir gutig, Wie du die gange Welt beglucfft, In jedes Berg die Wonne Schickft, Gedenke mein, lag nicht mein Leben 2018 liebeleeren Traum verschweben. Gebietend hob fie auf die Band, Da famen aus dem grunen land, Bon Bergen, aus dem niedern Thal. Die Geifter wimmelnd ohne Bahl. Mus Bachen buben sie sich schnell Und leuchteten von Schimmern hell, Die Baume thaten all fich auf, Es fprangen vor mit munterm Lauf, Die garten Gifen, und aus fleinen Blumlein wollten fie auch erfcheinen, Gar flein gestalt, in Farben bnnt: Da sang ein tausendfacher Mund Der boben Gottin Lob und Dank, Gar mundersam mar der Gesang, Sie sonnten sich in ihrem Lacheln Berauscht von ihres Othems Racheln. Da mandt' sich Phantasus ju mir: Mun, Werther, wie gefällts bir bier? Ich wollte sprechen: seeliglich Dunft mir dies Leben ficherlich, Doch nahm der allergroßte Schreck Mir ploslich Stimm und Othem meg;

Bas ich fur Grott' und Berg gehalten, Fur Bald und Flur und Felsgestalten, Das mar ein einzigs großes Saupt, Statt haar und Bart mit Wald umlaubt. Still lachelt er, daß feine Rind' In Spielen gludlich vor ihm find, Er winft, und ahndungsvolles Braufen Wogt her in Balbes heil'gem Saufen, Da fiel ich auf die Knie nieder, Mir gitterten in Ungft die Glieder, 3ch fprach jum Rleinen nur bas Wort: Sag an, was ift bas Große bort? Der Rleine fprach: Dich faßt fein Grann, Weil du ihn darfft so ploglich schaun, Das ift der Bater, unfer Alter, Beift Pan, von allem der Erhalter. -Ein macht'ger Schauber faßte mich, Mit Bittern ichnell erwachte ich,

Und fo bewegt von dem Geficht Berfund' iche euch, verschweig' es nicht.

Nach einer Pause sagte Clara: ich glaube Ihren Sinn zu verftehn, aber unartig, ja graufam finde ich es, daß Gie über Ihre Krantheit Scherzen, und gur Strafe dafur follen Sie uns ohne auszuruhen fogleich das erfte Mahrchen mittheilen, denn ich horte geftern, daß Ihnen der Beginn diefer Ergahlungen jugesprochen fei. Unton fing an ju lefen.

## Der blonde Ectbert.

1796.

In einer Gegend des Harzes wohnte ein Ritter, den man gewöhnlich nur den blonden Schert nannte. Er war ohngefahr vierzig Jahr alt, kaum von mittler Größe, und kurze hellblonde Haare lagen schlicht und dicht an seinem blassen eingefallenen Gesichte. Er lebte sehr ruhig für sich und war niemals in den Fehrben seiner Nachbarn verwickelt, auch sah man ihn nur selten außerhalb den Ringmauern seines kleinen Schlosses. Sein Weib liebte die Einsamkeit eben so sehr, und beibe schienen sich von Herzen zu lieben, nur klagten sie gewöhnlich darüber, daß der Himmel ihre Ehe mit keinen Kindern segnen wolle.

Nur selten wurde Eckbert von Gasten besucht, und wenn ce auch geschah, so wurde ihretwegen fast nichte in dem gewöhnlichen Gange des Lebens geandert, die Mäßigkeit wohnte dort, und die Sparsamkeit selbst schien alles anzuordnen. Eckbert war aledann heiter und aufgeräumt, nur wenn er allein war, bemerkte man an ihm eine gewisse Berschlossenheit, eine stille zurückhaltende Melankolie.

Niemand kam so häusig auf die Burg als Philipp Walther, ein Mann, dem sich Eckbert angeschlossen hatte, weil er an diesem ohngefahr dieselbe Art zu deusen fand, der auch er am meisten zugethan war.

Dieser wohnte eigentlich in Franken, hielt sich aber oft über ein halbes Jahr in der Nahe von Eckberts Burg auf, sammelte Kräuter und Steine, und beschäftigte sich damit, sie in Ordnung zu bringen, er lebte von einem kleinen Bermögen und war von Niesmand abhängig. Eckbert begleitete ihn oft auf seinen einsamen Spaziergängen, und mit jedem Jahre entsspann sich zwischen ihnen eine innigere Freundschaft.

Es giebt Stunden, in denen es den Menschen angstigt, wenn er vor seinem Freunde ein Geheimniß haben soll, was er bis dahin oft mit vieler Sorgsalt verborgen hat, die Seele fühlt dann einen unwider, stehlichen Trieb, sich ganz mitzutheilen, dem Freunde auch das Innerste aufzuschließen, damit er um so mehr unser Freund werde. In diesen Augenblicken geben sich die zarten Seelen einander zu erkennen, und zuweilen geschieht es wohl auch, daß einer vor der Bestanntschaft des andern zurück schreckt.

Es war schon im Herbst, als Eckbert an einem neblichten Abend mit seinem Freunde und seinem Weibe Bertha um das Feuer eines Kamines saß. Die Flamme warf einen hellen Schein durch das Gemach und spielte oben an der Decke, die Nacht sah schwarz zu den Fenstern herein, und die Baume draußen schüttelzten sich vor nasser Kälte. Walther klagte über den weiten Rückweg, den er habe, und Eckbert schlug ihm vor, bei ihm zu bleiben, die halbe Nacht unter trauslichen Gesprächen hinzubringen, und dann in einem Gemache des Hauses bis am Morgen zu schlafen. Walther ging den Borschlag ein, und nun ward Wein und die Abendmahlzeit hereingebracht, das Feuer durch IV. Band.

Holz vermehrt, und das Gespräch der Freunde heitrer und vertraulicher.

Als das Abendessen abgetragen war, und sich die Knechte wieder entfernt hatten, nahm Eckbert die Hand Walthers und sagte: Freund, ihr solltet euch einmal von meiner Frau die Geschichte ihrer Jugend erzählen lassen, die seltsam genug ist. — Gern, sagte Walther, und man sehte sich wieder um den Kamin.

Es war jezt gerade Mitternacht, der Mond sah abwechselnd durch die vorüber flatternden Bolken. Ihr müßt mich nicht für zudringlich halten, sing Bertha an, mein Mann. sagt, daß ihr so edel denkt, daß es unrecht sei, euch etwas zu verhehlen. Nur haltet meine Erzählung für kein Mährchen, so sonderbar sie auch klingen mag.

3ch bin in einem Dorfe geboren, mein Bater mar ein armer Birte. Die Saushaltung bei meinen Eltern war nicht jum Besten bestellt, sie wußten sehr oft nicht, mo fie das Brod hernehmen follten. Was mich aber noch weit mehr jammerte, mar, daß mein Bater und meine Mutter sich oft über ihre Armuth entzweiten, und einer dem andern bann bittere Bormurfe machte. Sonft hort' ich beständig von mir, daß ich ein ein: faltiges dummes Rind sei, das nicht das unbedeutenofte Geschäft auszurichten miffe, und wirklich war ich außerft ungeschieft und unbeholfen, ich ließ alles aus den Banden fallen, ich lernte weder nahen noch spinnen, ich fonnte nichts in der Wirthschaft helfen, nur die Roth meiner Eltern verstand ich fehr gut. Oft fag ich dann im Binfel und fullte meine Borftellungen damit an, wie ich ihnen helfen wollte, wenn ich ploblich reich wurde, wie ich fie mit Gold und Gilber überschutten

und mich an ihrem Erstaunen laben möchte, bann sah ich Geister herauf schweben, die mir unterirdische Schäge entbeckten, oder mir kleine Riefel gaben, die sich in Edelsteine verwandelten, kurz, die wunderbarsten Phantasien beschäftigten mich, und wenn ich nun ausstehn mußte, um irgend etwas zu helsen, oder zu tragen, so zeigte ich mich noch viel ungeschiekter, weil mir der Kopf von allen den seltsamen Vorstellungen schwindelte.

Mein Bater war immer sehr ergrimmt auf mich, daß ich eine so ganz unnuge Last des Hauswesens sei, er behandelte mich daher oft ziemlich grausam, und es war selten, daß ich ein freundliches Bort von ihm vernahm. So war ich ungefähr acht Jahr alt geworden, und es wurden nun ernstliche Anstalten gemacht, daß ich etwas thun, oder lernen sollte. Mein Bater glaubte, es wäre nur Eigensinn oder Trägheit von mir, um meine Tage in Mussiggang hinzubringen, genug, er seizte mir mit Drohungen unbeschreiblich zu, da diese aber doch nichts fruchteten, züchtigte er mich auf die grausamste Art, indem er sagte, daß diese Strase mit jedem Tage wiederkehren sollte, weil ich boch nur ein unnuges Geschöpf sei.

Die ganze Nacht hindurch weint' ich herzlich, ich fühlte mich so außerordentlich verlassen, ich hatte ein solches Mitleid mit mir selber, daß ich zu sterben wünschte. Ich fürchtete den Anbruch des Lages, ich wußte durchaus nicht, was ich anfangen sollte, ich wünschte mir alle mögliche Geschicklichkeit und konnte gar nicht begreisen, warum ich einfaltiger sei, als die übrigen Kinder meiner Bekanntschaft. Ich war der Berzweislung nahe.

2118 der Lag graute, stand ich auf und eroffnete,

fast ohne daß ich es wußte, die Thur unfrer kleinen Hutte. Ich stand auf dem freien Felde, bald darauf war ich in einem Walde, in den der Tag kaum noch hinein bliekte. Ich lief immerfort, ohne mich umzu: sehn, ich fühlte keine Müdigkeit, denn ich glaubte immer, mein Vater wurde mich noch wieder einholen, und, durch meine Flucht gereizt, mich noch grausamer behandeln.

Als ich aus dem Walde wieder heraus trat, stand Die Sonne ichon ziemlich boch, ich fah jest etwas Dunfles vor mir liegen, welches ein dichter Rebel bedectte. Bald mußte ich über Sugel flettern, bald durch einen zwischen Felfen gewundenen Beg gehn, und ich errieth nun, daß ich mich wohl in dem benachbarten Gebirge befinden muffe, woruber ich anfing mich in ber Ginsamkeit zu furchten. Denn ich hatte in der Ebene noch feine Berge gefehn, und das bloge Wort Gebirge, wenn ich davon hatte reden horen, mar meinem findischen Ohr ein furchterlicher Jon gemefen. 3ch hatte nicht das Berg gurud ju gehn, meine Ungft trieb mich vorwarts; oft fab ich mich erschrocken um, wenn der Wind uber mir weg durch die Baume fuhr, oder ein ferner Bolgichlag weit durch den ftillen Morgen hintonte. 2118 mir Rohler und Bergleute ende lich begegneten und ich eine fremde Aussprache horte. mare ich vor Entsegen fast in Ohnmacht gefunken.

Ich fam durch mehrere Dorfer und bettelte, weil ich jest Hunger und Durst empfand, ich half mir so ziemlich mit meinen Antworten durch, wenn ich gefragt wurde. So war ich ohngefähr vier Tage fortgewandert, als ich auf einen kleinen Fußsteig gerieth, der mich von der großen Straße immer mehr entfernte.

Die Felfen um mich her gewannen jest eine andre, weit feltsamere Gestalt. Es waren Klippen, so auf einander gepackt, daß es das Unfehn hatte, als wenn sie der erste Windstoß durch einander werfen murde. 3d mußte nicht, ob ich weiter gehn follte. 3d hatte des Nachts immer im Balbe gefchlafen, denn es mar gerade jur ichonften Jahrezeit, oder in abgelegenen Schaferhutten; hier traf ich aber gar feine menschliche Wohnung, und fonnte auch nicht vermuthen, in diefer Wildniß auf eine ju ftogen; die Felsen wurden immer furchtbarer, ich mußte oft dicht an schwindlichten 216: grunden vorbeigehn, und endlich horte fogar ber Weg unter meinen Rufen auf. Ich mar gang troftlos, ich und schrie, und in den Felsenthalern hallte meine Stimme auf eine fchredliche Art gurud. Dun brach die Nacht herein, und ich suchte mir eine Moos: stelle aus, um dort zu ruhn. 3ch konnte nicht schla: fen; in der Racht horte ich die feltsamsten Tone, bald hielt ich es fur wilde Thiere, bald fur den Wind, der durch die Felfen flage, bald fur fremde Bogel. betete, und ich schlief nur fpat gegen Morgen ein.

Ich erwachte, als mir der Tag ins Gesicht schien. Bor mir war ein steiler Felsen, ich kletterte in der Hoffnung hinauf, von dort den Ausgang aus der Wildniß zu entdecken, und vielleicht Wohnungen oder Menschen gewahr zu werden. Als ich aber oben stand, war alles, so weit nur mein Auge reichte, eben so, wie um mich her, alles war mit einem neblichten Duste überzogen, der Tag war grau und trübe, und keinen Baum, keine Wiese, selbst kein Gebusch konnte mein Auge erspähn, einzelne Sträucher ausgenommen, die einsam und betrübt in engen Felsenrigen empor

geschoffen waren. Es ist unbeschreiblich, welche Sehns sucht ich empfand, nur eines Menschen ansichtig zu werden, ware es auch, daß ich mich vor ihm hatte fürchten mussen. Zugleich fühlte ich einen peinigenden Hunger, ich seste mich nieder und beschloß zu sterben. Aber nach einiger Zeit trug die Lust zu leben dennoch den Sieg davon, ich raffte mich auf und ging unter Thränen, unter abgebrochenen Seufzern den ganzen Lag hindurch; am Ende war ich mir meiner kaum noch bewußt, ich war mude und erschöpft, ich wünschte kaum noch zu leben, und fürchtete doch den Lod.

Gegen Abend schien die Gegend umber etwas freund, licher zu werden, meine Gedanken, meine Wunsche lebten wieder auf, die Lust zum Leben erwachte in allen meinen Abern. Ich glaubte jezt das Gesause einer Muhle aus der Ferne zu hören, ich verdoppelte meine Schritte, und wie wohl, wie leicht ward mir, als ich endlich wirklich die Granzen der den Felsen erreichte; ich sah Balber und Biesen mit fernen angenehmen Bergen wieder vor mir liegen. Mir war, als wenn ich aus der Hölle in ein Paradies getreten ware, die Einsamkeit und meine Hulfslosigkeit schienen mir nun gar nicht fürchterlich.

Statt der gehofften Muble stieß ich auf einen Waf; serfall, der meine Freude freilich um vieles minderte; ich schöpfte mit der Hand-einen Trunk aus dem Bache, als mir ploßlich war, als hore ich in einiger Entser; nung ein leises Husten. Nie bin ich so angenehm überrascht worden, als in diesem Augenblick, ich ging naher und ward an der Ecke des Waldes eine alte Frau gewahr, die auszuruhen schien. Sie war fall ganz schwarz gekleidet und eine schwarze Kappe bedeckt

ihren Ropf und einen großen Theil des Gefichtes, in der Sand hielt sie einen Kruckenstock.

Ich naherte mich ihr und bat um ihre Sulfe; sie ließ mich neben sich niedersigen und gab mir Brod und etwas Bein. Indem ich aß, sang sie mit freisschendem Son ein geistliches Lied. Als sie geendet hatte, sagte sie mir, ich mochte ihr folgen.

3ch war über diefen Antrag fehr erfreut, fo munberlich mir auch die Stimme und das Wefen der Alten vorkam. Mit ihrem Kruckenstocke ging sie ziemlich behende, und bei jedem Schritte verzog fie ihr Geficht fo, daß ich im Unfange darüber lachen mußte. wilden Relfen traten immer weiter hinter uns guruck, wir gingen über eine angenehme Biefe, und bann burch einen ziemlich langen Wald. Als wir heraus traten, ging die Sonne gerade unter, und ich werde ben Unbick und die Empfindung dieses Abende nie vergeffen. In das fanfteste Roth und Gold mar alles verschmolzen, die Baume ftanden mit ihren Bipfeln in der Abendrothe, und über den Feldern lag der ent: guckende Schein, die Balder und die Blatter der Baus me standen still, der reine himmel fah aus wie ein aufgeschlossenes Paradies, und das Riefeln der Quellen und von Beit zu Beit das Fluftern der Baume tonte durch die heitre Stille wie in wehmuthiger Freude. Meine junge Scele befam jest zuerst eine Uhndung von der Welt und ihren Begebenheiten. 3ch vergaß mich und meine Suhrerin, mein Beift und meine Augen schwärmten nur zwischen den goldnen Wolfen.

Wir stiegen nun einen Sugel hinan, der mit Bir, fen bepflanzt war, von oben sah man in ein grunes Thal voller Birfen hinein, und unten mitten in den

Baumen lag eine kleine Sutte. Ein munteres Bellen kam und entgegen, und bald sprang ein kleiner behen; ber Hund die Alte an, und wedelte, dann kam er zu mir, besah mich von allen Seiten, und kehrte mit freundlichen Geberben zur Alten zuruck.

Als wir vom Hugel hinunter gingen, horte ich einen wunderbaren Gesang, der aus der Hutte zu kommen schien, wie von einem Bogel, es sang also:

Walbeinsamkeit, Die mich erfreut, So morgen wie heut In ewger Zeit, O wie mich freut Waldeinsamkeit.

Diese wenigen Worte wurden beståndig wiederholt; wenn ich es beschreiben soll, so war es fast, als wenn Baldhorn und Schallmeie ganz in der Ferne durch einander spielen.

Meine Neugier war außerordentlich gespannt; ohne daß ich auf den Befehl der Alten wartete, trat ich mit in die Hutte. Die Dammerung war schon eingebroschen, alles war ordentlich aufgeräumt, einige Becher standen auf einem Bandschranke, fremdartige Gefäße auf einem Tische, in einem glänzenden Käsig hing ein Bogel am Fenster, und er war es wirklich, der die Borte sang. Die Alte keichte und hustete, sie schien sich gar nicht wieder erholen zu können, bald streichelte sie den kleinen Hund, bald sprach sie mit dem Bogel, der ihr nur mit seinem gewöhnlichen Liede Antwort gab; übrigens that sie gar nicht, als wenn ich zuger gen wäre. Indem ich sie so betrachtete, überlief mich

mancher Schauer: benn ihr Gesicht mar in einer ewigen Bewegung, indem sie bazu wie vor Alter mit dem Ropfe schüttelte, so baß ich durchaus nicht wissen konnte, wie ihr eigentliches Aussehn beschaffen mar.

Als sie sich erholt hatte, zundete sie Licht an, deckte einen ganz kleinen Tisch und trug das Abendessen auf. Jezt sah sie sich nach mir um, und hieß mir einen von den gestochtenen Rohrstühlen nehmen. So saß ich ihr nun dicht gegenüber und das Licht stand zwisschen und. Sie faltete ihre knöchernen Hande und betete laut, indem sie ihre Gesichtsverzerrungen machte, so daß es mich beinahe wieder zum Lachen gebracht hätte; aber ich nahm mich sehr in Acht, um sie nicht zu erboßen.

Nach dem Abendessen betete sie wieder, und dann wies sie mir in einer niedrigen und engen Kammer ein Bett an; sie schlief in der Stube. Ich blieb nicht lange munter, ich war halb betäubt, aber in der Nacht wachte ich einigemal auf, und dann hörte ich die Alte husten und mit dem Hunde sprechen, und den Bogel dazwischen, der im Traum zu sein schien, und immer nur einzelne Worte von seinem Liede sang. Das machte mit den Birken, die vor dem Fenster rauschten, und mit dem Gesang einer entsernten Nachtigall ein so wunderbares Gemisch, daß es mir immer nicht war, als sei ich erwacht, sondern als siele ich nur in einen andern noch seltsamern Traum.

Am Morgen weckte mich die Alte, und wies mich bald nachher zur Arbeit an. Ich mußte spinnen, und ich begriff es auch bald, dabei hatte ich noch fur den Hund und fur den Bogel zu sorgen. Ich lernte mich schnell in die Wirthschaft sinden, und alle Gegenstände

umher wurden mir bekannt; nun war mir, als mußte alles so sein, ich dachte gar nicht mehr daran, daß die Alte etwas Seltsames an sich habe, daß die Boh, nung abentheuerlich und von allen Menschen entsernt liege, und daß an dem Bogel etwas Außerordentliches sei. Seine Schönheit siel mir zwar immer auf, denn seine Federn glanzten mit allen möglichen Farben, das schönste Helblau und das brennendste Noth wechselten an seinem Halse und Leibe, und wenn er sang, blahte er sich stolz auf, so daß sich seine Federn noch prachztiger zeigten.

Oft ging die Alte aus und kam erst am Abend zuruck, ich ging ihr dann mit dem Hunde entgegen, und sie nannte mich Kind und Sochter. Ich ward ihr endlich von Herzen gut, wie sich unser Sinn denn an alles, besonders in der Kindheit, gewöhnt. In den Abendstunden lehrte sie mich lesen, ich fand mich leicht in die Kunst, und es ward nachher in meiner Einsamkeit eine Quelle von unendlichem Vergnügen, denn sie hatte einige alte geschriebene Bücher, die wunderbare Geschichten enthielten.

Die Erinnerung an meine damalige Lebensart ist mir noch bis jezt immer seltsam; von keinem mensch, lichen Geschöpfe besucht, nur in einem so kleinen Farmilienzirkel einheimisch, denn der Hund und der Bogel machten denselben Eindruck auf mich, den sonst nur längst gekannte Freunde hervorbringen. Ich habe mich immer nicht wieder auf den seltsamen Namen des Hunz bes besinnen können, so oft ich ihn auch damals nannte.

Bier Jahre hatte ich so mit der Alten gelebt, und ich mochte ohngefahr zwolf Jahr alt sein, als sie mir

endlich mehr vertraute, und mir ein Beheimniß ents beckte. Der Bogel legte nehmlich an jedem Tage ein Gi, in dem fich eine Perl oder ein Edelstein befand. 3ch hatte ichon immer bemerkt, daß fie heimlich in bem Rafige wirthschafte, mich aber nie genauer barum befummert. Gie trug mir jest bas Befchaft auf, in ihrer Abwesenheit diese Gier zu nehmen und in den fremdartigen Gefagen wohl ju vermahren. Gie ließ mir meine Nahrung guruck, und blieb nun langer aus, Bochen, Monate; mein Radchen ichnurrte, der Sund bellte, der munderbare Bogel fang und dabei war alles fo ftill in der Gegend umher, daß ich mich in der gangen Beit feines Sturmwindes, feines Gemit tere erinnere. Rein Mensch verirrte fich borthin, fein Wild fam unserer Behausung nahe, ich mar gufrieden und arbeitete mich von einem Lage jum andern bins über. - Der Mensch mare vielleicht recht gludlich. menn er fo ungeftort fein Leben bis ans Ende fortfuh. ren fonnte.

Aus dem wenigen, was ich las, bildete ich mir ganz wunderliche Borstellungen von der Welt und den Menschen, alles war von mir und meiner Gesellschaft hergenommen: wenn von lustigen Leuten die Rede war, konnte ich sie mir nicht anders vorstellen wie den kleisnen Spis, prächtige Damen sahen immer wie der Bogel aus, alle alte Frauen wie meine wunderliche Alte. Ich hatte auch von Liebe etwas gelesen, und spielte nun in meiner Phantasie seltsame Geschichten mit mir selber. Ich bachte mir den schönsten Ritter von der Welt, ich schmuckte ihn mit allen Bortrefslichsfeiten aus, ohne eigentlich zu wissen, wie er nun nach allen meinen Bemühungen aussah: aber ich konnte ein

rechtes Mitleid mit mir felber haben, wenn er mich nicht wieder liebte; dann fagte ich lange ruhrende Reben in Gedanken her, zuweilen auch wohl laut, um ihn nur zu gewinnen. — Ihr lächelt! wir find jezt freilich alle über diese Zeit der Jugend hinüber.

Es war mir jezt lieber, wenn ich allein war, benn alsbann war ich selbst die Gebieterin im Hause. Der Hund liebte mich sehr und that alles was ich wollte, ber Bogel antwortete mir in seinem Liede auf alle meine Fragen, mein Radchen drehte sich immer munter, und so fühlte ich im Grunde nie einen Bunsch nach Berzänderung. Wenn die Alte von ihren langen Wandezungen zurück kam, lobte sie meine Ausmerksamkeit, sie sagte, daß ihre Haushaltung, seit ich dazu gehöre, weit ordentlicher geführt werde, sie freute sich über mein Wachsthum und mein gesundes Aussehn, kurz, sie ging ganz mit mir wie mit einer Tochter um.

Du bist brav, mein Kind! sagte sie einst zu mir mit einem schnarrenden Tone; wenn du so fort fahrst, wird es dir auch immer gut gehn: aber nie gedeiht es, wenn man von der rechten Bahn abweicht, die Strafe solgt nach, wenn auch noch so spat. — Indem sie das sagte, achtete ich eben nicht sehr darauf, denn ich war in allen meinen Bewegungen und meinem ganzen Wesen sehr lebhaft; aber in der Nacht siel es mir wieder ein, und ich konnte nicht begreisen, was sie damit hatte sagen wollen. Ich überlegte alle Worte genau, ich hatte wohl von Reichthumern gelesen, und am Ende siel mir ein, daß ihre Perlen und Edelsteine wohl etwas Kostbares sein konnten. Dieser Gedanke wurde mir bald noch deutlicher. Aber was konnte sie

mit der rechten Bahn meinen? Gang fonnte ich den Sinn ihrer Borte noch immer nicht faffen.

Ich war jest vierzehn Jahr alt, und es ist ein Ungluck für den Menschen, daß er seinen Berstand nur darum bekömmt, um die Unschuld seiner Seele zu verlieren. Ich begriff nehmlich wohl, daß es nur auf mich ankomme, in der Abwesenheit der Alten den Bogel und die Kleinodien zu nehmen, und damit die Welt, von der ich gelesen hatte, aufzusuchen. Zugleich war es mir dann vielleicht möglich, den überaus schöfenen Ritter anzutreffen, der mir immer noch im Gestächtnisse lag.

Im Anfange war dieser Gedanke nichts weiter als jeder andre Gedanke, aber wenn ich so an meinem Rade saß, so kam er mir immer wider Willen zurück, und ich verlor mich so in ihm, daß ich mich schon herrlich geschmückt sah, und Nitter und Prinzen um mich her. Wenn ich mich so vergessen hatte, konnte ich ordentlich betrübt werden, wenn ich wieder aufschaute, und mich in der kleinen Wohnung antrak. Uebrigens, wenn ich meine Geschäfte that, bekümmerte sich die Alte nicht weiter um mein Wesen.

An einem Tage ging meine Wirthin wieder fort, und sagte mir, daß sie diesmal langer als gewöhnlich ausbleiben werde, ich solle ja auf alles ordentlich Acht geben und mir die Zeit nicht lang werden lassen. Ich nahm mit einer gewissen Bangigkeit von ihr Abschied, denn es war mir, als wurde ich sie nicht wieder sehn. Ich sah ihr lange nach und wußte selbst nicht, warum ich so beängstigt war; es war fast, als wenn mein Borhaben schon vor mir stände, ohne mich dessen beutlich bewußt zu sein.

Nie hab' ich des Hundes und des Bogels mit einer solchen Aemsigkeit gepflegt, sie lagen mir naher am Herzen, als sonst. Die Alte war schon einige Tage abwesend, als ich mit dem sesten Borsage aufstand, mit dem Bogel die Hutte zu verlassen, und die soger nannte Welt aufzusuchen. Es war mir enge und ber brangt zu Sinne, ich wunschte wieder da zu bleiben, und doch war mir der Ecdanke wiederwärtig; es war ein seltsamer Kampf in meiner Seele, wie ein Streiten von zwei widerspenstigen Geistern in mir. In einem Augenblicke kam mir die ruhige Einsamkeit so schon vor, dann entzückte mich wieder die Vorstellung einer neuen Welt, mit allen ihren wunderbaren Mannnichfaltigkeiten.

Ich wußte nicht, was ich aus mir selber machen sollte, der hund sprang mich unaushorlich an, der Sonnenschein breitete sich munter über die Felder aus, die grünen Birken funkelten: ich hatte die Empsindung, als wenn ich etwas sehr Eiliges zu thun hatte, ich griff also den kleinen hund, band ihn in der Stube fest, und nahm dann den Käsig mit dem Bogel unter den Urm. Der hund krummte sich und winselte über diese ungewohnte Behandlung, er sah mich mit bitten, den Augen an, aber ich fürchtete mich, ihn mit mir zu nehmen. Noch nahm ich eins von den Gefäßen, das mit Edelsteinen angefüllt war, und steckte es zu mir, die übrigen ließ ich stehn.

Der Bogel drehte den Kopf auf eine munderliche Weise, ale ich mit ihm jur Thur hinaus trat, der hund strengte sich sehr an, mir nachzukommen, aber er mußte zuruck bleiben.

Ich vermied den Weg nach den wilden Felsen und

ging nach ber entgegengesetten Seite. Der hund bellte und winselte immerfort, und es ruhrte mich recht inniglich, der Bogel wollte einigemal zu singen anfangen, aber da er getragen ward, mußte es ihm wohl unbequem fallen.

So wie ich weiter ging, horte ich das Bellen immer schmacher, und endlich horte es ganz auf. Ich weinte und mare beinahe wieder umgekehrt, aber die Sucht etwas Neues zu sehn, trieb mich vorwarts.

Schon war ich über Berge und durch einige Balber gekommen, als es Abend ward, und ich in einem Dorfe einkehren mußte. Ich war sehr blode, als ich in die Schenke trat, man wies mir eine Stube und ein Bette an, ich schließ ziemlich ruhig, nur daß ich von der Alten traumte, die mir drohte.

Meine Reise war ziemlich einförmig, aber je weiter ich ging, je mehr ängstigte mich die Vorstellung von der Alten und dem kleinen Hunde; ich dachte daran, daß er wahrscheinlich ohne meine Husse verhungern musse, im Walde glaubt' ich oft die Alte wurde mir plöglich entgegen treten. So legte ich unter Thränen und Seufzern den Weg zurück; so oft ich ruhte, und den Käsig auf den Boden stellte, sang der Bogel sein wunderliches Lied, und ich erinnerte mich dabei recht lebhaft des schönen verlassenen Aufenthalts. Wie die menschliche Natur vergeßlich ist, so glaubt' ich jezt, meine vormalige Neise in der Kindheit sei nicht so trübsselig gewesen als meine jesige; ich wünschte wieder in derselben Lage zu sein.

Ich hatte einige Stelsteine verkauft und kam nun nach einer Wanderschaft von vielen Tagen in einem Dorfe an. Schon beim Eintritt ward mir wundersam

ju Muthe, ich erschraf und mußte nicht worüber; aber bald erkannt' ich mich, benn es war daffelbe Dorf, in welchem ich geboren mar. Wie ward ich überrascht! Wie liefen mir vor Freuden, wegen taufend feltsamer Erinnerungen, die Thranen von den Wangen! Bieles war verandert, es waren neue Sauser entstanden, andre, bie man damals erft errichtet hatte, waren jest verfallen, ich traf auch Brandstellen; alles mar weit fleis ner, gedrängter als ich erwartet hatte. Unendlich freute ich mich darauf, meine Eltern nun nach fo manchen Sahren wieder ju fehn; ich fand das fleine Saus, die wohlbekannte Schwelle, der Griff der Thur mar noch gan; fo wie damale, es war mir, ale hatte ich fie nur gestern angelehnt; mein Berg flopfte ungeftum, ich öffnete sie hastig, - aber gang fremde Gesichter fagen in der Stube umber und flierten mich an. 3ch fragte nach dem Schafer Martin, und man fagte mir, er fei schon seit drei Jahren mit seiner Frau gestore ben. - 3ch trat ichnell gurud, und ging laut weinend aus dem Dorfe hinaus.

Ich hatte es mir so schon gedacht, sie mit meinem Reichthume zu überraschen; durch den seltsamsten Zufall war das nun wirklich geworden, was ich in der Kind, beit immer nur träumte, — und jezt war alles umsonst, sie konnten sich nicht mit mir freuen, und das, worauf ich am meisten immer im Leben gehofft hatte, war für mich auf ewig verloren.

In einer angenehmen Stadt miethete ich mir ein fleines haus mit einem Garten, und nahm eine Aufwärterin zu mir. So wunderbar, als ich es vermuthet hatte, kam mir die Welt nicht vor, aber ich vergaß

die Alte und meinen ehemaligen Aufenthalt etwas mehr, und fo lebt' ich im Ganzen recht zufrieden.

Der Bogel hatte schon seit lange nicht mehr gefungen; ich erschraf baher nicht wenig, als er in einer Nacht ploglich wieder anfing, und zwar mit einem veränderten Liebe. Er fang:

Waldeinsamkeit Wie liegst du weit! O dich gereut Einst mit der Zeit. — Ach einzge Freud Waldeinsamkeit!

Ich konnte die Nacht hindurch nicht schlafen, alles siel mir von neuem in die Eedanken, und mehr als jemals fühlt' ich, daß ich Unrecht gethan hatte. Als ich ausstand, war mir der Anblief des Bogels ordent; lich zuwider, er sah immer nach mir hin, und seine Gegenwart ängstigte mich. Er hörte nun mit seinem Liede gar nicht wieder auf, und er sang es lauter und schallender, als er es sonst gewohnt gewesen war. Je mehr ich ihn betrachtete, je bänger machte er mich; ich öffnete endlich den Käsig, steckte die Hand hinein und saste seinen Hals, herzhaft drückte ich die Finzger zusammen, er sah mich bittend an, ich ließ los, aber er war schon gestorben. — Ich begrub ihn im Garten.

Jest wandelte mich oft eine Furcht vor meiner Aufwarterin an, ich dachte an mich selbst zuruck, und glaubte, daß sie mich auch einst berauben oder wohl gar ermorden konne. — Schon lange kannt' ich einen IV. Band.

jungen Ritter, der mir überaus gefiel, ich gab ihm meine hand, — und hiermit, herr Balther, ift meine Geschichte geendigt.

Ihr hattet sie damals sehn sollen, fiel Eckbert hastig ein, — ihre Jugend, ihre Schonheit, und welch einen unbeschreiblichen Reiz ihr ihre einsame Erzichung gegesten hatte. Sie kam mir vor wie ein Bunder, und ich liebte sie ganz über alles Maaß. Ich hatte kein Bermdgen, aber durch ihre Liebe kam ich in diesen Wohlstand, wir zogen hicher, und unsere Berbindung hat uns bis jezt noch keinen Augenblick gereut. —

Aber über unser Schwaßen, fing Bertha wieder an, ift es schon tief in die Nacht geworben, — wir wollen uns schlafen legen.

Sie ftand auf und ging nach ihrer Kammer. Bal; ther munschte ihr mit einem Sandfusse eine gute Nacht, und sagte: Edle Frau, ich danke Euch, ich kann mir Such recht vorstellen, mit dem seltsamen Vogel, und wie Ihr den kleinen Strohmian futtert.

Auch Walther legte sich schlafen, nur Eckbert ging noch unruhig im Saale auf und ab. — Ist der Mensch nicht ein Thor? sing er endlich an; ich bin erst die Beranlassung, daß meine Frau ihre Geschichte erzählt, und jezt gereut mich diese Bertraulichkeit! — Wird er sie nicht mißbrauchen? Wird er sie nicht andern mittheilen? Wird er nicht vielleicht, denn das ist die Natur des Menschen, eine unselige Habsucht nach unsern Seelgesteinen empsinden, und deswegen Plane anlegen und sich verstellen?

Es fiel ihm ein, daß Walther nicht so herzlich von ihm Abschied genommen hatte, als es nach einer solchen

Bertraulichkeit wohl naturlich gewesen ware. Benn die Seele erst einmal zum Argwohn gespannt ist, so trifft sie auch in allen Kleinigkeiten Bestätigungen an. Dann warf sich Eetbert wieder sein unedles Mißtrauen gegen seinen wackern Freund vor, und konnte doch nicht davon zurück kehren. Er schlug sich die ganze Nacht mit diesen Vorstellungen herum, und schlief nur wenig.

Bertha war frank und konnte nicht zum Frühstuck erscheinen; Walther schien sich nicht viel darum zu kummern, und verließ auch den Ritter ziemlich gleich, gültig. Eckbert konnte sein Betragen nicht begreifen; er besuchte seine Eattin, sie lag in einer Fieberhiße und sagte, die Erzählung in der Nacht musse sie auf diese Art gespannt haben.

Seit diesem Abend besuchte Walther nur selten die Burg seines Freundes, und wenn er auch fam, ging er nach einigen unbedeutenden Worten wieder weg. Eckbert ward durch dieses Betragen im außersten Grade gepeinigt; er ließ sich zwar gegen Bertha und Walther nichts davon merken, aber jeder mußte doch seine inners liche Unruhe an ihm gewahr werden.

Mit Berthas Krankheit ward es immer bedenklischer; der Arzt ward angstlich, die Rothe von ihren Wangen war verschwunden, und ihre Augen wurden immer gluhender. — An einem Morgen ließ sie ihren Mann an ihr Bette rufen, die Mägde mußten sich entfernen.

Lieber Mann, fing sie an, ich muß dir etwas ente becken, das mich fast um meinen Berstand gebracht hat, das meine Gesundheit zerruttet, so eine unbes dentende Kleinigkeit es auch an sich scheinen möchte. — Du weißt, daß ich mich immer nicht, so oft ich von meiner Kindheit sprach, troß aller angewandten Muhe auf den Namen des kleinen Hundes besinnen konnte, mit welchem ich so lange umging; an jenem Abend sagte Walther beim Abschiede plöglich zu mir: ich kann mir euch recht vorstellen, wie ihr den kleinen Stroh; mi an füttert. Ist das Zufall? Hat er den Namen errathen, weiß er ihn und hat er ihn mit Borsay ge; nannt? Und wie hängt dieser Mensch dann mit meinem Schieksale zusammen? Zuweilen kämpse ich mit mir, als ob ich mir diese Seltsamkeit nur einbilde, aber es ist gewiß, nur zu gewiß. Ein gewaltiges Entsehen besiel mich, als mir ein fremder Mensch so zu meiznen Erinnerungen half. Was sagst du, Exbert?

Echbert sah seine leidende Gattin mit einem tiefen Gefühle an; er schwieg und dachte bei sich nach, dann sagte er ihr einige troftende Worte und verließ sie. In einem abgelegenen Gemache ging er in unbeschreib-licher Unruhe auf und ab. Walther war seit vielen Jahren sein einziger Umgang gewesen, und doch war dieser Mensch jezt der einzige in der Welt, dessen Dasein ihn drückte und peinigte. Es schien ihm, als würde ihm froh und leicht sein, wenn nur dieses einzige Wesen aus seinem Wege gerückt werden könnte. Er nahm seine Armbrust, um sich zu zerstreuen und auf die Jagd zu gehn.

Es war ein rauher sturmischer Wintertag, tiefer Schnee lag auf den Bergen und bog die Zweige der Baume nieder. Er streifte umher, der Schweiß stand ihm auf der Stirne, er traf auf kein Wild, und das vermehrte seinen Unmuth. Ploglich sah er sich etwas

in der Ferne bewegen, es war Walther, der Moos von den Baumen sammelte; ohne zu wissen was er that legte er an, Walther sah sich um, und drohte mit einer stummen Geberde, aber indem flog der Bolzzen ab, und Walther sturzte nieder.

Echbert fühlte sich leicht und beruhigt, und boch trieb ihn ein Schauder nach seiner Burg zurück; er hatte einen großen Weg zu machen, denn er war weit hinein in die Wälder verirrt. — Als er ankam, war Bertha schon gestorben; sie hatte vor ihrem Tode noch viel von Walther und der Alten gesprochen.

Echbert lebte nun eine lange Zeit in der größten Einsamkeit; er war schon sonst immer schwermuthig gewesen, weil ihn die seltsame Geschichte seiner Gattin beunruhigte, und er irgend einen unglücklichen Borfall, der sich ereignen könnte, befürchtete: aber jezt war er ganz mit sich zerfallen. Die Ermordung seines Freundes stand ihm unaufhörlich vor Augen, er lebte unter ewigen innern Borwurfen.

Um sich zu zerstreuen, begab er sich zuweilen nach der nächsten großen Stadt, wo er Gesellschaften und Feste besuchte. Er wunschte durch irgend einen Freund die Leere in seiner Seele auszufüllen, und wenn er dann wieder an Walther zuruck dachte, so erschrakt er vor dem Gedanken, einen Freund zu sinden, denn er war überzeugt, daß er nur unglücklich mit jedwedem Freunde sein könne. Er hatte so lange mit Bertha in einer schönen Ruhe gelebt, die Freundschaft Walthers hatte ihn so maches Jahr hindurch beglückt, und jezt waren beide so plößlich dahin gerafft, daß ihm sein Leben in manchen Augenblicken mehr wie

ein feltsames Mahrchen, als wie ein wirklicher Lebens, lauf erschien.

Ein junger Ritter, Sugo, schloß sich an den still len betrübten Ectbert, und schien eine wahrhafte Zuneigung gegen ihn zu empsinden. Ectbert fand sich auf eine wunderbare Art überrascht, er fam der Freundschaft des Ritters um so schneller entgegen, je weniger er sie vermuthet hatte. Beide waren nun häusig beissammen, der Fremde erzeigte Ectbert alle möglichen Gefälligkeiten, einer ritt fast nicht mehr ohne den anzdern aus; in allen Gesellschaften trasen sie sich, kurz, sie schienen unzertrennlich.

Edbert mar immer nur auf furge Mugenblide froh, benn er fuhlte es deutlich, daß ihn Bugo nur aus einem Irrthume liebe; jener fannte ibn nicht, mußte seine Geschichte nicht, und er fuhlte wieder denselben Drang, fich ihm gang mitzutheilen, damit er verfichert fein konne, ob jener auch mahrhaft fein Freund fei. Dann hielten ihn wieder Bedenflichfeiten und die Furcht, verabscheut ju merben , jurud. In manden Stunden war er fo fehr von feiner Richtswurdigkeit überzeugt, daß er glaubte, fein Mensch, fur den er nicht ein volliger Fremdling sei, fonne ihn seiner Achtung murdie Aber bennoch fonnte er sich nicht widerstehn; auf einem einsamen Spazierritte entdeckte er feinem Freunde feine gange Geschichte, und fragte ihn dann, ob er mohl einen Morder lieben fonne. Bugo mar gerührt, und suchte ihn ju troften; Ectbert folgte ihm mit leichterm Bergen gur Stadt.

Es schien aber seine Verdammniß zu senn, gerade in der Stunde bes Bertrauens Argwohn zu schöpfen, benn faum waren sie in ben Saal getreten, als ihm

beim Schein der vielen Lichter die Mienen feines Freundes nicht gefielen. Er glaubte ein hamisches Lacheln zu bemerken, es fiel ihm auf, bag er nur wenig mit ihm fpreche, daß er mit den Unwesenden viel rede, und seiner gar nicht zu achten scheine. alter Ritter war in ber Gefellichaft, der fich immer als den Gegner Ectberte gezeigt, und fich oft nach feinem Reichthum und feiner Frau auf eine eigne Beife erfundigt hatte; ju diesem gesellte fich Sugo, und beide sprachen eine Zeitlang heimlich, indem fie nach Ectbert hindeuteten. Diefer fah jest feinen Argwohn bestätigt, er glaubte fich verrathen, und eine Schreckliche Buth bemeisterte fich feiner. Indem er noch immer hinstarrte, fah er ploblich Walthers Geficht, alle feine Mienen, die gange, ihm fo mohl befannte Gestalt, er fab noch immer bin und ward überzeugt, daß niemand als Balther mit bem Alten fpreche. - Gein Ents feten mar unbefchreiblich; außer fich fturzte er hinaus, verließ noch in der Racht die Stadt, und fehrte nach vielen Grewegen auf feine Burg gurud.

Wie ein unruhiger Geist eilte er jezt von Gemach ju Gemach, fein Gedanke hielt ihm Stand, er versiel von entsetzlichen Borstellungen auf noch entsetzlichere, und kein Schlaf kam in seine Augen. Oft dachte er, daß er wahnsinnig sei, und sich nur selber durch seine Einbildung alles erschaffe; dann erinnerte er sich wieder der Züge Walthers, und alles ward ihm immer mehr ein Rathsel. Er beschloß eine Reise zu machen, um seine Borstellungen wieder zu ordnen; den Gedanken an Freundschaft, den Wunsch nach Umgang hatte er nun auf ewig aufgegeben.

Er jog fort, ohne fich einen bestimmten Beg vor:

gufegen, ja er betrachtete die Gegenden nur wenig, Die vor ihm lagen. 2018 er im ftartften Trabe feines Pferdes einige Tage fo fort geeilt mar, fah er fich ploblich in einem Gewinde von Relfen verirrt, in denen fich nirgend ein Ausweg entdecken ließ. Endlich traf er auf einen alten Bauer, der ihm einen Pfad, einem Wasserfall vorüber , zeigte : er wollte ihm gur Dant: fagung einige Dungen geben, der Bauer aber fchlug fie aus. - Bas gilts, fagte Ectbert ju fich felber, ich fonnte mir wieder einbilden, daß bies Diemand anders als Walther fei? - Und indem fah er fich noch einmal um, und es war Niemand anders als Walther. — Edbert spornte sein Roß so schnell es nur laufen konnte, durch Wiesen und Balber, bis es erschöpft unter ihm jufammen fturate. - Unbefummert darüber fette er nun feine Reife ju Ruß fort.

Er stieg traumend einen Sugel hinan; es war, als wenn er ein nahes munteres Bellen vernahm, Birken saufelten dazwischen, und er horte mit wunderlichen Tonen ein Lied singen:

Waldeinsamfeit Mich wieder freut, Mir geschieht fein Leid, Hier wohnt fein Reid, Bon neuem mich freut Waldeinsamfeit.

Jezt war es um das Bewußtsein, um die Sinne Eckberts geschehn; er konnte sich nicht aus dem Rathsel heraus sinden, ob er jezt traume, oder ehemals von einem Weibe Bertha getraumt habe; das Wunderbarste vermischte sich mit dem Gewöhnlichsten, die Welt um

ihn her war verzaubert, und er feines Gedankens, feiner Erinnerung machtig.

Ein frummgebuckte Alte schlich hustend mit einer Krucke ben hugel heran. Bringst du mir meinen Bogel? Meine Perlen? Meinen hund? schrie sie ihm entgegen. Siehe, das Unrecht bestraft sich selbst: Nies mand als ich war bein Freund Walther, bein Hugo. —

Gott im Simmel! sagte Eckbert ftille vor sich hin, — in welcher entsesslichen Einsamkeit hab' ich dann mein Leben hingebracht! —

Und Bertha mar beine Schwester.

Echert fiel ju Boden.

Warum verließ sie mich tudisch? Sonst hatte sich alles gut und schon geendet, ihre Probezeit war ja schon vorüber. Sie war die Tochter eines Ritters, die er bei einem hirten erziehn ließ, die Tochter deines Baters.

Warum hab' ich biefen schrecklichen Gedanken immer geahndet? rief Edbert aus.

Weil du in früher Jugend beinen Bater einst das von erzählen hörtest; er durfte seiner Frau wegen diese Sochter nicht bei sich erziehn lassen, denn sie war von einem andern Weibe. —

Ectbert lag mahnsinnig und verscheidend auf dem Boden; dumpf und verworren horte er die Alte spres chen, den Hund bellen, und den Bogel sein Lied wies derholen.

Nach einer Paufe sagte Clara: Sie sehn, lieber Unton, daß uns allen jene Thranen eines heimlichen

Grauens in den Augen stehen, und ich denke, Sie haben großentheils das Bersprechen Ihres Phantasus erfüllt. Aber erlauben Sie mir zu fragen: ist diese Erzählung Ihre eigene Ersindung, oder eine nachgesahmte?

Ich darf sie, antwortete Anton, wohl für meine Erfindung ausgeben, da ich mich nicht erinnere, eine ähnliche Geschichte anderswo gelesen zu haben; auch denke ich, ist es in der Aufgabe begriffen gewesen, daß nur selbst ersonnene Mahrchen vorgetragen werden sollen; wenigstens habe ich es so verstanden, und ich hoffe, daß auch alle meine Freunde meinem Beispiele heute folgen werden.

Berfprich dies nicht so im Allgemeinen, mandte Friedrich ein.

Wollte man freilich, fuhr Anton fort, genau erzählen, aus welchen Erinnerungen der Kindheit, aus welchen Bildern, die man im Lesen, oder oft aus ganz unbedeutenden mundlichen Erzählungen aufgreift, derzgleichen sogenannte Erfindungen zusammengesetzt werz den, so könnte man daraus wieder eine Art von seltz samer, mährchenartiger Geschichte bilden.

Es ist angstlich, sagte Ernst, bergleichen Rleinigs keiten zu grundlich zu nehmen. Ich erinnere mich mancher Gesellschaft, in der spiß und salzlose Anekoden schlecht vorgetragen wurden, die man nachher eben so unwißig kritisirte, mit Schrecken, und wenn auch etwas ahnliches hier nicht zu besorgen steht, so wunschte ich doch wohl, daß unfre schonen Richterinnen sich nicht zu eifrig um den Grund und Boden bekums mern möchten, auf welchem unste Poessen gewachsen

find; ein wefenloser Traum buft, auch burch geringe Storung, ju leicht feine ganze Wirkung ein.

Dag ich frage, antwortete Clara, geschah nicht aus fritischem Intereffe, fondern weil ich, mas viele leicht Schwache fein mag, auf bie ursprungliche Er findung einer Dichtung fehr viel halte, denn die Rraft bes Erfindens icheint mir, mit aller Erfurcht von ber übrigen Runft gefprochen, etwas fo Gigenthumliches, daß ich mich fur benjenigen Dichter besonders interefe fire, welcher nicht nachahmt, sondern zum erstenmal ein Ding vortragt, welches unfre Imagination ergreift. Beim dramatischen Dichter, wenn er es mahrhaft ift, tritt wohl eine andere Erfindungsfunft ein, als beim ergablenden, benn freilich mochte ich lieber eine Scene in ,,Bie es Euch gefallt" gefchrieben haben, als die Novelle erfunden, aus welcher dies Luftfpiel entfpruns gen ift. Der Ergabler fann feinen Gegenftand, wenn diefer intereffant ift, fcmuden und erheben, feinen Geschmack und seine Runft in der Umbildung beweis fen; ich frage aber immer gern: wer hat diefe Sache zuerst ersonnen, falls sie sich nicht wirklich zugetras gen hat?

Ich gebe Ihnen gern Necht, sagte Ernst, und um so lieber, weil ich Ihnen mit meinem Gedichte dann etwas dreister nahen darf, da ich es wenigstens für eigene Ersindung ausgeben kann. In sofern freilich nicht, als die Borstellung vom verzauberten Berge der Benus im Mittelalter allgemein verbreitet war, aber das Gedicht vom Tannenhäuser hatte ich, damals so wie jezt, noch nicht gelesen, eben so wenig kannte ich damals die Niebelungen, sondern nur das Heldenbuch, in dessen Borrede ein getreuer Eckart erwähnt wird,

ber die jungen harlungen beschützt, und der nachher beim Bans Sachs und andern Dichtern oftmals spricht, wörtlich vorfommt, und immer vor dem Berge der Benus Wache halt. Aus diesen allgemeinen, unbesstimmten Borstellungen, in welche ich noch die Sage von dem berüchtigten Rattenfanger von Hameln aufgenommen und verkleidet habe, ist folgendes Gedicht entstanden.

## Der getreue Ecfart

und

## der Eannenhäufer.

In zwei Abschnitten.

1799.

## Erster Abschnitt.

Der edle Herzog groß Bon dem Burgunder Lande Litt manchen Feindesstoß Bohl auf dem ebnen Sande.

Er fprach: mich schlägt ber Feind, Mein Muth ift mir entwichen, Die Freunde sind erblichen, Die Knecht' geflohen seind!

Ich kann mich nicht mehr regen, Nicht Waffen fuhren kann: Wo bleibt ber eble Degen, Eckart ber treue Mann?

Er war mir sonst zur Seite In jedem harten Strauß, Doch leider blieb er heute Daheim bei sich zu Haus. Es mehren fich die Saufen, Ich muß gefangen fein, Mag nicht wie Knecht entlaufen, Drum will ich sterben fein! —

So flagt ber von Burgund, Bill fein Schwert in fich stechen: Da fommt zur felben Stund Edart, ben Feind zu brechen.

Geharnischt reit't ber Degen Ked in den Feind hinein, Ihm folgt die Schaar verwegen Und auch ber Sohne sein.

Burgund erkennt die Zeichen, Und ruft: Gott sci gelobt! Die Feinde mußten weichen Die muthend erft getobt.

Da schlug mit treuem Muthe Eckart ins Bolf hinein, Doch schwamm im rothen Blute Sein zartes Sohnelein.

Als nun der Feind bezwungen, Da sprach der Herzog laut: Es ist dir wohl gelungen, Doch so, daß es mir graut;

Du haft viel Mann geworben Bu retten Reich und Leben, Dein Sohnlein liegt erstorben, Kann's bir nicht wieder geben. — Der Eckart weinet fast, Buckt sich ber starte Beld, Und nimmt die theure Laft, Den Sohn in Armen halt.

Wie starbst du, Heinz, so fruhe, Und warst noch kaum ein Mann? Mich reut nicht meine Muhe, Ich seh' dich gerne an,

Weil wir bich, Furft, erloften, Aus deiner Feinde Sohn, Und drum will ich mich troften, Ich schenfe dir den Sohn.

Da ward dem Burgund trube Bor feiner Augen Licht, Weil diese große Liebe Sein edles Herze bricht.

Er weint die hellen Zahren Und fallt ihm an die Bruft: Dich, held, muß ich verehren, Spricht er in Leid und Luft,

So treu bift du geblieben, Da alles von mir wich, So will ich nun auch lieben Wie meinen Bruder dich,

Und follst in ganz Burgunde So gelten wie der herr,-Wenn ich mehr lohnen funnte, Ich gabe gern noch mehr. Als dies das land erfahren, So freut sich jedermann, Man nennt den held seit Jahren Efart den treuen Mann.

Die Stimme eines alten Landmanns flang über die Felsen herüber, der dieses Lied sang, und der gestreue Eckart saß in seinem Unmuthe auf dem Bergshang und weinte laut. Sein jungstes Sohnlein stand neben ihm und fragte: Warum weinst du also laut, mein Bater Eckart? Wie bist du doch so groß und staft, hoher und fraftiger, als alle übrige Manner, vor wem darfst du dich denn fürchten?

Indem zog die Jagd des Herzogs heim nach hause. Burgund saß auf einem stattlichen, schon geschmückten Rosse, und Gold und Geschmeide des fürstlichen Herzogs flimmerte und blinkte in der Abendsonne, so daß der junge Conrad den herrlichen Aufzug nicht genug sehn, nicht genug preisen konnte. Der getreue Eckart erhob sich und schaute sinster hinüber, und der junge Conrad sang, nachdem er die Jagd aus dem Gesichte verloren hatte:

Wann du willt
Schwerdt und Schild,
Gutes Roß,
Speer und Geschoß
Kühren:
Muß dein Mart
In Beinen start,
Dir im Blut
Mannesmuth
Gar fraftiglich regieren!

Der Alte nahm den Sohn und herzte ihn, wobei er gerührt seine großen hellblauen Augen anschaute. Sast du das Lied jenes guten Mannes gehort? fragte er ihn dann.

Wie nicht? fprach der Sohn, hat er es doch laut genug gefungen, und bist du ja doch der getreue Eckart, so daß ich gern zuhorte.

Derselbe Herzog ist jezt mein Feind, sprach der alte Bater; er halt mir meinen zweiten Sohn gefangen, ja hat ihn schon hingerichtet, wenn ich dem trauen darf, was die Leute im Lande sagen.

Nimm bein großes Schwerdt und duld' es nicht, fagte ber Sohn; fie muffen ja alle vor bir zittern, und alle Leute im ganzen Lande werden dir beiftehn, denn du bift ihr großter Beld im Lande.

Nicht also, mein Sohn, sprach jener, dann ware ich der, fur den mich meine Feinde ausgeben, ich darf nicht an meinem Landesherren ungetren werden, nein, ich darf nicht den Frieden brechen, den ich ihm angeslobt und in seine Sande versprochen.

Aber was will er von uns? fragte Conrad unges duldig.

Der Eckart seste sich wieder nieder und sagte: mein Sohn, die ganze Erzählung davon wurde zu umständzlich lauten, und du wurdest es dennoch kaum verstehn. Der Mächtige hat immer seinen größten Feind in seinem eigenen Herzen, den er so Tag wie Nacht surchtet: so meint der Burgund nunmehr, er habe mir zu viel getraut, und in mir eine Schlange an seinem Busen auferzogen. Sie nennen mich im Land den fühnsten Degen, sie sagen laut, daß er mir Neich und Leben zu danken, ich heiße der getreue Eckart, und so

wenden sich Bedrängte und Nothleidende zu mir, daß ich ihnen Hulfe schaffe; das kann er nicht leiden. So hat er Groll auf mich geworfen, und jeder, der bei ihm gelten möchte, vermehrt sein Mißtrauen zu mir; so hat sich endlich sein Herz von mir abgewendet.

Hicrauf erzählte ihm der Held Sckart mit schlichzten Worten, daß ihn der Herzog von seinem Angessichte verbannt habe, und daß sie sich ganz fremd geworden seien, weil jener geargwohnt, er wolle ihm gar sein Herzogthum entreißen. In Betrübniß suhr er fort, wie der Herzog ihm seinen Sohn gefangen genommen, und ihm selber, als einem Verräther, nach dem Leben stehe. Conrad sprach zu seinem Vater: so laß mich nun hingehn, mein alter Vater, und mit dem Herzoge reden, damit er verständig und dir gewogen werde; hat er meinen Bruder erwürgt, so ist er ein bofer Mann, und du sollst ihn strasen, doch kann es nicht sein, weil er nicht so schnöde deiner großen Dienste vergessen kann.

Beißt du nicht den alten Spruch, fagte Edart:

Wenn der Machtge dein begehrt, Bift du ihm als Freund was werth, Wie die Noth von ihm gewichen, Ist die Freundschaft auch erblichen.

Ja, mein ganzes Leben ist unnug verschwendet: warum machte er mich groß, um mich dann desto tiefer hinab zu werfen? Die Freundschaft der Fürsten ist wie ein todtendes Gift, das man nur gegen Feinde nüßen fann, und womit sich der Eigner aus Unbedacht endlich selbst erwurgt.

3ch will jum herzoge hin, rief Conrad aus, ich

will ihm alles, mas dn gethan, mas du fur ihn gelit: ten, in die Geele gurud rufen, und er wird wieder fenn, wie ehemals.

Du hast vergessen, sagte Edart, daß man uns fur Berrather ausgerufen hat, darum laß uns mit einans der fluchten, in ein fremdes Land, wo wir wohl ein besseres Glud antreffen mogen.

Ju beinem Alter, sagte Conrad, willst du beiner lieben heimath noch den Rucken wenden? Rein, laß und lieber alles andere versuchen. Ich will jum Burgunder, ihn versöhnen und zufrieden stellen; denn was kann er mir thun wollen, wenn er dich auch haßt und fürchtet?

Ich laffe bich fehr ungern, fagte Edart, meine Seele weiffagt mir nichts Gutes, und doch mocht ich gern mit ihm versohnt fein, denn er ift mein alter Freund, auch deinen Bruder erretten, der in gefängelicher haft bei ihm schmachtet.

Die Sonne warf ihre letten milden Strahlen auf die grune Erde, und Eckart sette sich nachdenkend niezder, an einem Baumstamm gelehnt, er beschaute den Conrad lange Zeit und sagte dann: wenn du gehen willft, mein Sohn, so gehe jezt, bevor die Nacht vollends herein bricht; die Fenster in der herzoglichen Burg glanzen schon von Lichtern, ich vernehme aus der Ferne Trompetentone vom Feste, vielleicht ist die Gemalin seines Sohnes schon angelangt und sein Gesmuth freundlicher gegen uns.

Ungern ließ er den Sohn von sich, weil er feinem Glucke nicht mehr traute; der junge Conrad aber war um so muthiger, weil es ihm ein leichtes dunkte, das Gemuth des Herzoges umzuwenden, der noch vor we-

niger Zeit so freundlich mit ihm gespielt hatte. Kommst du mir gewiß zuruck, mein liebstes Kind? klagte ber Alte, wenn du mir verloren gehft, ist keiner mehr von meinem Stamme übrig. Der Knabe troftete ihn, und schmeichelte mit Liebkosungen dem Greise; sie trennten sich endlich.

Conrad klopfte an die Pforte der Burg und ward einz gelassen, der alte Eckart blieb draußen in der Nacht allein. Auch diesen habe ich verloren, klagte er in der Einsamzkeit, ich werde sein Angesicht nicht wieder sehn. Indem er so jammerte, wankte an einem Stabe ein Greis daher, der die Felsen hinab steigen wollte, und bei jedem Schritte zu fürchten schien, daß er in den Abgrund stürzen möchte. Wie Schart die Gebrechlichkeit des Alten wahrnahm, reichte er ihm die Hand, daß er sicher herunter steigen möchte. Woher des Weges? fragte ihn Eckart.

Der Alte setzte sich nieder und fing an zu weinen, daß ihm die hellen Thranen die Wangen hinunter liefen. Eckart wollte ihn mit gelinden und vernünftizgen Worten trosten, aber der sehr bekümmerte Greis schien auf seine wohlgemeinten Neden nicht zu achten, sondern sich seinen Schmerzen noch ungemäßigter zu ergeben. Welcher Gram kann euch denn so gar sehr niederbeugen, fragte er endlich, daß ihr ganzlich davon überwältigt seid?

Ach meine Kinder! flagte der Alte. Da dachte Edart an Conrad, Heinz und Dietrich, und war felbst alles Trostes verlustig; ja, wenn eure Kinder gestorben sind, sprach er, dann ist euer Elend warlich sehr groß.

Schlimmer als gestorben, verfeste hierauf ber Alte mit feiner jammernden Stimme, benn fie find nicht tobt

iber ewig für mich verloren. O wollte ber himmel, oaß sie nur gestorben wären!

Der held erfchraf über diese seltsamen Borte, und bat den Greis, ihm dieses Rathfel aufzulofen, worauf ener sagte: Wir leben warlich in einer wunderbarlihen Zeit, die wohl die letten Tage bald herbei führen vird, denn die erschrecklichsten Zeichen fallen drauend n die Welt herein. Alles Unheil macht sich von den ilten Retten los, und ftreift nun frant und frei herum; ie Furcht Gottes versiegt und verrinnt, und findet ein Strombett, in das fie fich fammeln mochte, und ie bosen Krafte stehn kecklich in ihren Winkeln auf, ind feiern ihren Triumph. O mein lieber herr, wir ind alt geworden, aber für dergleichen Wundergeschiche en noch nicht alt genug. Ihr werdet ohne Zweifel en Cometen gesehen haben, dieses munderbare Simnelslicht, das so prophetisch hernieder scheint; Belt weissagt Uebles, und keiner denkt daran, mit sich elbst die Besserung anzufahn und so die Ruthe abzu: venden. Dies ift nicht genug, sondern aus der Erde hun sich Wunderwerke hervor und brechen geheimniß: voll von unten herauf, wie das Licht schrecklich von ben herniederscheint. Habt ihr niemals von dem Berge gehort, den die Leute nur den Berg der Benus nennen?

Niemalen, sagte Eckart, so weit ich auch herum gekommen bin.

Darüber muß ich mich verwundern, sagte der Alte, benn die Sache ist jezt eben so bekannt, als sie wahre haftig ist. In diesen Berg haben sich die Teufel hinein geflüchtet, und sich in den wüsten Mittelpunkt der Erde gerettet, als das auswachsende heilige Christenthum den

heidnischen Gogendienst sturzte. Hier, fagt man nun, solle vor allen Fran Benus hof halten, und alle ihre höllischen Heerschaaren ber weltlichen Luste und verbote, nen Bunsche um sich versammeln, so daß das Gebirge auch verstucht seit undenklichen Zeiten gelegen hat.

Doch nach welcher Gegend liegt ber Berg? fragte Edart.

Das ift das Geheimniß, sprach der Alte, daß die: see Riemand zu fagen weiß, als der sich schon dem Satan ju eigen gegeben, es fallt auch feinem Unfchulbigen ein, ihn auffuchen zu wollen. Ein Spielmann von wunderseltner Urt ift ploblich von unten hervor gekommen, den die Sollischen als ihren Abgefandten ausgeschickt haben; dieser durchzieht die Welt, und spielt und musigirt auf einer Pfeifen, daß die Tone weit in den Gegenden wieder flingen. Wer nun diese Rlange vernimmt, der wird von ihnen mit offenbarer, doch unerklärlicher Gewalt erfaßt, und fort, fort in die Wildniß getrieben, er fieht den Weg nicht, den er geht, er mandert und mandert und wird nicht mude, seine Krafte nehmen zu wie feine Gile, feine Dacht fann ihn aufhalten, fo rennt er rafend in den Berg hinein, und findet emig niemals den Ruchweg wieder. Diese Macht ift der Solle jezt zuruck gegeben, und von entgegengesetten Richtungen mandeln nun die ungluch seligen verkehrten Pilgrimme bin, wo feine Rettung gu erwarten fieht. 3ch hatte an meinen beiden Gohnen schon seit lange keine Freude mehr erlebt, sie waren wuft und ohne Sitten, fie verachteten fo Eltern wie Reli gion; nun hat fie der Rlang ergriffen und angefaßt, fie find davon und in die Weite, die Welt ift ihnen ju enge, und fie fuchen in ber Solle Raum.

Und was denkt ihr bei diesen Dingen zu thun? fragte Eckart.

Mit dieser Krude habe ich mich aufgemacht, ante wortete der Alte, um die Welt zu durchstreifen, sie wieder zu finden, oder vor Mudigkeit und Gram zu sterben.

Mit diesen Worten riß er sich mit großer Unstrengung aus seiner Ruhe auf, und eilte fort so schnell er nur konnte, als wenn er sein Liebstes auf der Belt versäumen mochte, und Edart sah mit Bedauern seiner unnugen Bemuhung nach, und achtete ihn in seinen Gedanken fur wahnwißig. —

Es war Nacht geworden und wurde Lag, und Conrad fam nicht gurud; ba irrte Ecfart burch bas Gebirge und manbte feine fehnenden Mugen nach bem Schlosse, aber er ersah ihn nicht. Ein Getummel jog aus der Burg daher, da trachtete er nicht mehr, fich ju verbergen, fondern er bestieg fein Rof, das frei weidete, und ritt in die Schaar hinein, die frohlich und guter Dinge uber das Blachfeld jog. 216 er unter ihnen mar, erkannten fie ihn, aber feiner wagte Sand an ihn ju legen, ober ihm ein hartes Wort ju fagen, fondern fie murden aus Ehrerbietung ftumm, umgaben ihn in Bermunderung, und gingen dann ihres Beges. Einen von den Rnechten rief er gurud, und fragte ibn: Wo ift mein Gobn Conrad? O fragt mich nicht, fagte ber Knecht, benn es wurde euch doch nur Jam: mer und Wehflagen erregen. Und Dietrich? rief ber Bater. Mennt ihre Namen nicht mehr, sprach der alte Knecht, denn fie find dahin, der Born des herrn war gegen fie entbrannt, er gedachte euch in ihnen ju ftrafen.

Ein heißer Jorn stieg in Eckarts Gemuth auf, und er war vor Schmerz und Wuth sein selber nicht mehr machtig. Er spornte sein Roß mit aller Gewalt und ritt in das Burgthor hinein. Alle traten ihm mit scheuer Ehrsurcht aus dem Wege, und so ritt er vor den Pallast. Er schwang sich vom Rosse und ging mit wankenden Schritten die großen Stiegen hinan. Bin ich hier in der Wohnung des Mannes, sagte er zu sich selber, der sonst mein Freund war? Er wollte seine Gedanken sammeln, aber immer wildere Gestalten bewegten sich vor seinen Augen, und so trat er in das Gemach des Fürsten.

Der Herzog von Burgund war sich seiner nicht gewärtig, und erschrak heftig, als er den Eckart vor sich sah. Bist du der Herzog von Burgund? redete dieser ihn an. Worauf der Herzog mit Ja antwortete. Und du hast meinen Sohn Dietrichen hinrichten lassen? Der Herzog sagte Ja. Und auch mein jungstes Sohnstein Conrad, rief Eckart im Schmerz, ist dir nicht zu gut gewesen, und du hast ihn auch umbringen lassen? Worauf der Herzog wieder mit Ja antwortete.

Hier ward Eckart übermannt und sprach in Thrasnen: D antworte mir nicht so, Burgund, denn diese Reden kann ich nicht aushalten, sprich nur, daß es dich gereut, daß du es jest ungeschehen wünschest, und ich will mich zu troffen suchen; aber so bist du meis nem Herzen überall zuwider.

Der herzog fagte: entferne bich von meinem Unsgesichte, ungetreuer Berrather, denn du bift mir der argste Feind, den ich nur auf Erden haben fann.

Edart fagte: du haft mich wohl ehedem beinen

Freund genannt, aber biese Gedanken sind bir nunmehr fremd; nie hab' ich dir zuwider gehandelt, stets
hab' ich dich als meinen Fürsten geehrt und geliebt,
und behüte mich Gott, daß ich nun, wie ich wohl
konnte, die Hand an mein Schwerdt legen sollte, um
mir Nache zu schaffen. Nein, ich will mich selbst
von deinem Angesichte verbannen, und in der Einsams
keit sterben.

Mit diesen Borten ging er fort, und der Burgund war in seinem Gemuthe bewegt, boch erschienen auf seinen Ruf die Leibwächter mit den Lanzen, die ihn von allen Seiten umgaben, und den Eckart mit ihren Spießen aus dem Gemache treiben wollten,

Es schwäng sich auf sein Pferd Eckart ber eble Helb, Und sprach: in aller Welt Ift mir nun nichts mehr werth.

Die Sohn' hab' ich verloren, Go find' ich nirgend Troft, Der Furst ist mir erbost, Hat meinen Tod geschworen.

Da reitet er zu Wald Und flagt aus vollem herzen Die übergroßen Schmerzen, Daß weit die Stimme schallt:

Die Menschen sind mir todt, Ich muß mir Freunde suchen In Sichen, wilden Buchen, Ihn'n klagen meine Noth. Rein Rind, das mich ergobt, Erwürgt von schlimmen Lenen Blieb keiner von den dreien, Der Liebste ftarb zulegt.

Wie Eckart alfo flagte, Berlor er Sinn und Muth, Er reit't in Jorneswuth, Als schon der Morgen tagte.

Das Nob, bas tren geblieben, Sturzt hin im wilden Lauf, Er achtet nicht barauf Und will nun nichts mehr lieben.

Er thut die Ruftung abe, Wirft fich zu Boden hin, Auf Sterben steht sein Sinn, Sein Bunsch nur nach dem Grabe.

Niemand in der Gegend wußte, wohin sich ber Eckart gewendet, denn er hatte sich in die wusten Waldungen hinein verirrt, und vor keinem Menschen ließ er sich sehen. Der Berzog fürchtete seinen Sinn, und es gereute ihn nun, daß er ihn von sich gelassen, ohne ihn zu fangen. Darum machte er sich an einem Morzgen auf, mit einem großen Zuge von Jägern und and derm Gefolge, um die Wälder zu durchstreisen und den Eckart aufzusuchen, denn er meinte, daß dessen Tod nur ihn völlig sicher stellte. Alle waren unermüdet, und ließen sich den Eiser nicht verdrießen, aber die Sonne war schon untergegangen, ohne daß sie von Eckart eine Spur angetrossen hätten.

Ein Sturm brach herein, und große Bolken flogen sausend über dem Balbe hin, der Donner rollte, und Blige fuhren in die hohen Eichen; von einem ungesstümen Schrecken wurden alle angefaßt, und einzeln in den Gebuschen und auf den Fluren zerstreut. Das Roß des Herzogs rannte in das Dickicht hinein, sein Knappe vermochte nicht, ihm zu folgen; das edle Roßstürzte nieder, und der Burgund rief im Gewitter verzgeblich nach seinen Dienern, denn es war keiner, der ihn horen mochte.

Wie ein wildes Thier mar Eckart umher geirrt, ohne von fich, von feinem Unglude etwas ju wiffen, er hatte fich felber verloren und in dumpfer Betäubung feinen Sunger mit Rrautern und Wurzeln gefattigt; unkenntlich mare der Beld jest jedem feiner Freunde gemefen, fo hatten ihn die Tage feiner Bergweiflung entstellt. Wie der Sturm aufbrach, erwachte er aus feiner Betaubung, er fand fich in feinen Schmerzen wieder und erfannte fein Ungluck. Da erhub er ein lautes Jammergeschrei um feine Rinder, er raufte feine weißen haare und flagte im Braufen des Sturmes: Wohin, wohin seid ihr gefommen, ihr Theile meines Bergens? Und wie ift mir benn fo alle Macht genom= men, daß ich euren Tod nicht mindestens rachen darf? Barum hielt ich benn meinen Arm guruck, und gab nicht bem den Sod, der meinem Bergen den todtlichften Stich gutheilte? Ba, du verdienft es, Wahnfinniger, daß der Tyrann dich verhöhnt, weil dein unmächtiger Urm, dein blodes Berg nicht bem Morder widerftrebt! Jegt, jegt follte er fo vor mir fehn! Bergeblich munich' ich jest die Rache, da der Angenblick vorüber ift.

Go fam die Nacht herauf, und Edart irrte in

feinem Jammer umber. Da borte er aus ber Ferne wie eine Stimme, Die um Bulfe rief. Er richtete feine Schritte nach bem Schalle, und traf endlich in ber Dunkelheit auf einen Mann, ber an einen Baum? stamm gelehnt, ihn wehmuthig bat, ihm wieder auf die rechte Strafe ju helfen. Edart erschraf vor der Stimme, benn fie fcbien ihm befannt, und bald er: mannte er fich und erfannte, daß der Berirrte ber Bergog von Burgunden fei. Da erhub er seine hand und wollte fein Schwerdt faffen, um den Mann nieder ju hauen, der der Morder feiner Rinder mar; es uberfiel ihn die Wuth mit neuen Rraften, und er mar bes festen Willens, jenem den Garaus ju machen, als er ploBlich inne hielt, und feines Schwures und des gegebenen Wortes gedachte. Er faßte die Sand feines Feindes, und führte ihn nach ber Gegend, wo er die Strafe vermuthete.

> Der Herzog sank barnieder Im wilden bunkeln Sain, Da nahm der Helde bieder Ihn auf die Schultern sein.

Er fprach: gar viel Beschwerden Mach' ich dir, guter Mann; Der sagte: auf der Erden Muß man gar viel bestahn.

Doch follft bu, sprach Burgund, Dich freun, bei meinem Borte, Komm ich nur erst gesund Bu haus und sicherm Orte. Der helb fühlt Thranen heiß Auf seinen alten Wangen, Er sprach: auf teine Weis Trag ich nach Lohn Verlangen.

Es mehren fich die Plagen, Sprach der Burgund in Noth; Bohin willst du mich tragen? Du bist wohl gar der Sod? —

Tod bin ich nicht genannt, Sprach Edart noch im Weinen, Du stehft in Gottes Sand, Sein Licht mag dich bescheinen.

Ach, wohl ift mir bewußt, Sprach jener drauf in Reue, Daß fundvoll meine Bruft, Drum gitte' ich, daß er draue.

Ich hab' dem treusten Freunde Die Kinder umgebracht, Drum steht er mir zum Feinde In dieser finstern Nacht.

Er war mir recht ergeben, Als wie der treuste Knecht, Und war im ganzen Leben Mir niemals ungerecht.

Die Kindlein ließ ich tödten, Das kann er nie verzeihn, Ich fürcht', in diesen Nöthen Treff ich ihn hier im Hain: Das fagt mir mein Gewiffen, Mein herze innerlich, Die Kind hab ich zerriffen, Dafür zerreißt er mich.

Der Eckart sprach: empfinden Muß ich so schwere Last, . Weil du nicht rein von Sunden Und schwer gefrevelt hast.

Daß du den Mann wirst schauen, Ist auch gewißlich mahr, Doch magst du mir vertrauen, So frummt er dir fein Haar.

So gingen sie in Gesprachen fort, als ihnen im Walde eine andre Mannegestalt begegnete, es war Wolfram, der Knappe des Berjogs, der feinen Berrn schon seit lange gesucht hatte. Die dunkle Racht lag noch über ihnen, und fein Sternlein blickte gwischen den schwarzen Wolfen hervor. Der Bergog fühlte fich Schwächer, und munschte eine Berberge ju erreichen, in ber er die Nacht ichlafen mochte; dabei gitterte er, auf ben Eckart ju treffen, der wie ein Gespenft vor feiner Scele ftand. Er glaubte nicht den Morgen zu erleben, und schauderte von neuem zusammen, wenn sich der Wind wieder in den hohen Baumen regte, wenn der Sturm von unten herauf aus den Bergichluften fam über ihren Sauptern hinmeg ging. Besteige, Wolfram, rief der Bergog in feiner Ungft, diefe hohe Sanne, und Schaue umber, ob du fein Lichtlein, fein Sans, ober feine Sutte erfpahft, ju ber wir uns wenden mogen.

Der Rnappe fletterte mit Gefahr feines lebens jum hoben Sannenbaum binauf, den der Sturm von einer Geite zur andern marf, und je zuweilen fast bis gur Erde den Wipfel beugte, fo daß der Rnappe wie ein Gichfablein oben schwanfte. Endlich hatte er den Gipfel erklommen und rief: 3m Thal da unten feh' ich den Schein eines Lichtes, dorthin muffen wir uns wenden! Sogleich flieg er ab und zeigte ben beiden den Weg, und nach einiger Beit faben alle den erfreulichen Schein, worüber der Bergog anfing, fich wieder mohl zu gehaben. Edart blieb immer ftumm und in sich gefehrt, er sprach fein Bort und schaute seinen innern Gedanken gu. 2016 fie vor der Butte ftanden, flopften fie an, und ein altes Mutterlein offnete ihnen die Thur; fo wie sie hinein traten, ließ der farte Eckart den Bergog von feinen Schultern nies der, der fich alsbald auf feine Rnie marf und Gott in einem brunftigen Gebete fur feine Rettung bankte. Edart feste fich in einen finftern Winkel nieder und traf dort den Greis schlafend, der ihn unlangft fein großes Unglud mit feinen Gohnen ergablt hatte, welche er aufzusuchen ging.

Als der Herzog sein Gebet vollendet, sprach er: Wunderbar ist mir in dieser Nacht zu Sinne geworsden, und die Gute Gottes wie seine Allmacht haben sich meinem verstockten Herzen noch niemals so nahe gezeigt; auch daß ich bald sterbe, sagt mir mein Gesmuth, und ich wunsche nichts so sehr, als daß Gott mir vorher meine vielen und schweren Sunden vergesben möge. Euch beide aber, die ihr mich hieher gesführt habt, will ich vor meinem Ende noch belohnen, so viel ich kann. Dir, meinem Knappen, schenk ich

ble beiden Schlösser, die hier auf den nachsten Bergen liegen; doch sollst du dich kunftig, zum Gedächtniß dieser grauenvollen Nacht, den Tannenhäuser nennen. Und wer bist du, Mann, suhr er fort, der sich dorten im Winkel gelagert hat? Komm hervor, damit ich auch dir für deine Mühe und Liebe lohnen möge:

Da stand der Eckart von der Erden Und trat herfür ans helle Licht, Er zeigt mit traurigen Geberden Sein hochbefummert Angesicht.

Da fehlt dem Burgund Kraft und Muth, Den Blick des Mannes auszuhalten, Den Abern sein entweicht das Blut, In Ohnmacht ift er festgehalten.

Es sturzen ihm die matten Glieder Bon neuem auf den Boden nieder. Allmächt'ger Gott! so schreit er laut, Du bist es, den mein Auge schaut? Wohin soll ich vor dir entstiehn? Mußt du mich aus dem Walde ziehn? Dem ich die Kinder hab' erschlagen, Der muß mich in den Armen tragen?

So klagt Burgund und weint im Sprechen, Und fühlt das herz im Busen brechen, Er sinkt dem Eckart an die Brust, Ist sich sein selber nicht bewußt. — Der Eckart leise zu ihm spricht: Der Schmach gedenk' ich fürder nicht, Damit die Welt es sehe frei, Der Eckart war dir siets getreu. So verging die Nacht. Am andern Morgen famen andre Diener, die den franken herzog fanden. Sie legten ihn auf Maulthiere und führten ihn in sein Schloß zuruck. Eckart durfte nicht von seiner Seite kommen, oft aber nahm er seine Hand und drückte sieh gegen seine Brust, und sah ihn mit einem flechenden Blicke an. Eckart umarmte ihn dann, und sprach einige liebevolle Worte, mit denen sich der Fürst beruhigte. Er versammelte alle seine Nathe um sich her, und sagte ihnen, daß er den Eckart, den getreuen Mann, zum Vormunde über seine Sohne setze, weil dieser sich als den edelsten erwiesen. So starb er.

Seitdem nahm sich Eckart der Regierung mit allem Fleiße an, und jedermann im Lande mußte seinen hohen mannlichen Muth bewundern. Es währte nicht lange, so verbreitete sich in allen Gegenden das wunderbare Gerücht von dem Spielmanne, der aus dem Benus, berge gekommen, das ganze Land durchziehe und mit seinen Tonen die Menschen entführel, welche verschwänzden, ohne daß man eine Spur von ihnen wieder sinden könne. Biele glaubten dem Gerüchte, andre nicht, und Eckart gedachte des unglücklichen Greises wieder.

Ich habe euch zu meinen Sohnen angenommen, sprach er zu ben unmundigen Junglingen, als er sich einst mit ihnen auf dem Berge vor dem Schlosse bes sand; euer Gluck ist jezt meine Nachkommenschaft, ich will in eurer Freude nach meinem Tode fortleben. Sie lagerten sich auf dem Abhange, von wo sie weit in das schone Land hinein sehn konnten, und Eckart unsterdrückte das Andenken an seine Kinder, denn sie schienen ihm von den Bergen herüber zu schreiten, inz dem er aus der Ferne einen lieblichen Klang vernahm.

Kommt es nicht wie Traumen Aus ben grunen Raumen Bu uns wallend nieber, Wie Berstorbner Lieber?

Spricht er zu ben jungen herrn, Bernimmt den Zauberklang von fern. Wie sich die Lon' herüberschwungen Erwachet in den frommen Jungen Ein seltsam boser Geist, Der sich nach unbekannter Ferne reißt.

Bir wollen in die Berge, in die Felder, Uns rufen die Quellen, es locken die Wälder, Gar heimliche Stimmen entgegen singen, Ins irdische Paradies uns zu bringen!

Der Spielmann kommt in fremder Tracht Den Sohnen Burgunds ins Gesicht, Und hoher schwillt der Tone Macht, Und heller glanzt der Sonne Licht, Die Blumen scheinen trunken, Ein Abendroth nieder gesunken, Und zwischen Korn und Gräsern schweisen Sanst irrend blau und goldne Streisen.

Bie ein Schatten ist hinweg gehoben Bas sonst den Sinn zur Erden zieht, Gestillt ist alles ird'sche Toben, Die Welt zu Einer Blum' erblüht, Die Felsen schwanken lichterloh, Die Tristen jauchzen und sind froh, Es wirrt und irrt alles in die Klänge hinein Und will in der Freude heimifch fein, Des Menschen Seele reifen die Funken, Sie ift im holden Wahnsinn gang versunken.

Es wurde Edart rege Und wundert fich dabei, Er hort der Lone Schlage Und fragt fich, was es fei.

Ihm dunft die Welt erneuet, In andern Farben bluhn, Er weiß nicht, was ihn freuet, Fuhlt sich in Wonne gluhn.

Ha! bringen nicht die Lone, So fragt er sich entzückt, Mir Weib und liebe Sohne, Und was mich sonst beglückt?

Doch faßt ein heimlich Grauen Den helben ploglich an, Er darf nur um fich schauen Und fuhlt sich bald ein Mann.

Da sieht er schon das Wüthen Der ihm vertrauten Kind, Die sich der Hölle bieten Und unbezwinglich find.

Sie werden fortgezogen Und fennen ihn nicht mehr, Sie toben wie die Wogen Im wildemporten Reer. Was foll er da beginnen? Ihn ruft fein Wort und Pflicht, Ihm wanken felbst die Sinnen, Er kennt sich selber nicht.

Da kömmt die Todesstunde Bon seinem Freund zuruck, Er höret den Burgunde Und sieht den letzten Blick.

So schirmt er sein Gemuthe Und sicht gewappnet ba, Indem fommt im Gemuthe Der Spielmann selbst ihm nah.

Er will den Degen schwingen Und schlagen jenes Haupt: Er hort die Pfeife klingen, Die Kraft ist ihm geraubt.

Es fiurgen aus ben Bergen Gestalten munderlich, Ein mustes heer von Zwergen, Sie nahen grauerlich.

Die Sohne find gefangen Und toben in dem Schwarm, Umfonst ist fein Berlangen, Gelahmt sein tapfrer Urm.

Es sturmt der Zug an Besten, An Schlossern wild vorbei, Sie ziehn von Ost nach Westen Mit jauchzendem Geschrei. Edart ift unter ihnen, Es reift die Macht ihn hin, Er muß der Solle dienen, Bezwungen ift fein Sinn.

Da nahen fie bem Berge,-Aus bem Musik erschallt, Und also gleich die Zwerge Stillstehn und machen Balt.

Der Fels springt von einander, Ein bunt Gewimmel drein, Man sieht Gestalten mandern Im wunderlichen Schein.

Da faßt er seinen Degen Und sprach: ich bleibe treu! Und haut mit Kraft verwegen In alle Schaaren frei.

Die Kinder sind errungen, Sie fliehen durch das Thal, Der Feind noch unbezwungen Mehrt sich zu Eckarts Quaal.

Die Zwerge finfen nieder, Sie faffen neuen Muth, Es fommen andre wieder, Und jeder fampft mit Buth.

Da sieht der Held schon ferne Die Kind in Sicherheit, Sprach: nun verlier ich gerne Mein Leben hier im Streit. Sein tapfred Schwerdt thut blinken Im hellen Sonnenstrahl, Die Zwerge niedersinken Zu hansen dort im Thal.

Die Kinder sind entschwunden Im allerfernsten Feld, Da fühlt er seine Wunden, Da stirbt der tapfre Held.

So fand er feine Stunde Wild fampfend wie ber Leu, Und blieb noch dem Burgunde Im Tode selber treu.

Als nun der Held erschlagen Regiert der altfte Sohn, Dantbar hort man ihn fagen: Edart hat meinen Thron

Erkampft mit vielen Bunden Und seinem besten Blut, Und alle Lebensstunden Berdant' ich seinem Muth.

Balb hort man Wundersagen Im ganzen Land umgehn, Daß, wer ce wolle wagen Der Benus Berg zu sehn,

Der werbe borten ichauen Des treuen Edart Geift, Der jeden mit Bertrauen Burud vom Felfen weift. Bo er nach seinem Sterben Noch Schutz und Wache halt. Es preisen alle Erben Eckart den treuen held.

## 3 weiter Abschnitt.

Es waren mehr als vier Jahrhunderte seit dem Tode bes getreuen Eckart verstossen, als am Hose ein edler Tannenhäuser als kaiserlicher Nath im großen Unsehen stand. Der Sohn dieses Nitters übertraf an Schönheit alle übrigen Edlen des Landes, weswegen er auch von jedermann geliebt und hochgeschäßt wurde. Plöglich aber verschwand er, nachdem sich einige wunderbare Dinge mit ihm zugetragen hatten, und kein Mensch wußte zu sagen, wohin er gekommen sei. Seit der Zeit des getreuen Eckart gab es vom Benusberge eine Sage im Lande, und manche sprachen, daß er dorthin gewandert und also auf ewig verloren sei.

Einer von seinen Freunden, Friedrich von Bolfs, burg, harmte sich von allen am meisten um den jungen Tannenhäuser. Sie waren mit einander erwachsen und ihre gegenseitige Freundschaft schien jedem ein Bedurfniß seines Lebens geworden zu sein. Tannen, häusers alter Bater war gestorben, Friedrich vermälte sich nach einigen Jahren; schon umgab ihn ein Kreis von frohlichen Kindern, und immer noch hatte er keine Nachricht von seinem Jugendfreunde vernommen, so daß er ihn auch für gestorben halten mußte.

Er stand eines Abends unter dem Thor seiner Burg, als er aus der Ferne einen Pilgrim daher kommen sah, der sich seinem Schlosse näherte. Der fremde Mann war in seltsame Tracht gekleidet, und sein Gang wie seine Geberden erschienen dem Nitter wunderlich. Als jener näher gekommen, glaubte er ihn zu kennen, und endlich war er mit sich einig, daß der Fremde kein anderer als sein ehemaliger Freund der Tannenhäuser sein könne. Er erstaunte und ein heimlicher Schauer bemächtigte sich seiner, als er die durchaus veränderten Züge deutlich gewahr wurde.

Die beiden Freunde umarmten sich, und erschrafen dann einer vor dem andern, sie staunten sich an, wie fremde Wesen. Der Fragen, der verworrenen Antworten gab es viele; Friedrich erbebte oft vor dem wilden Blicke seines Freundes, in dem ein unverständliches Feuer brannte. Nachdem sich der Tannenhäuser einige Tage erholt hatte, ersuhr Friedrich, daß er auf einer Wallfahrt nach Kom begriffen sei.

Die beiden Freunde erneuerten bald ihre ehemaligen Gespräche und erzählten sich die Geschichte ihrer Jugend, doch verschwieg der Tannenhäuser noch immer sorgfältig, wo er seitdem gewesen. Friedrich aber drang in ihn, nachdem sie sich in ihre sonstige Bertraulichkeit wieder hinein gefunden hatten, jener suchte sich lange den freundschaftlichen Bitten zu entziehen, doch endlich rief er aus: Nun, so mag dein Wille erfüllt werden, du sollst alles erfahren, mache mir aber nachher keine Borwurse, wenn dich die Geschichte mit Bekummernis und Grauen erfüllt.

Sie gingen ine Freie und mandelten durch einen grunen Luftwald, mo fie fich niederfesten, worauf der

Tannenhauser sein Saupt im grunen Grase verbargund unter lautem Schluchzen seinem Freunde abges wandt die rechte Sand reichte, die dieser zärtlich druckte. Der trubselige Pilgrim richtete sich wieder auf, und begann seine Erzählung auf folgende Weise:

Glaube mir, mein Theurer, daß manchem von uns ein boser Geist von seiner Geburt an mitgegeben wird, der ihn durch das Leben dahin angstigt und ihn nicht ruhen läßt, bis er an das Ziel seiner schwarzen Bestimmung gelangt ist. So geschahe mir, und mein ganzer Lebenslauf ist nur ein dauerndes Geburtswehe, und mein Erwachen wird in der Hölle sein. Darum habe ich nun schon so viele muhselige Schritte gethan, und so manche stehn mir noch auf meiner Pilgerschaft bevor, ob ich vielleicht beim heiligen Vater zu Nom Bergebung erlangen möchte: vor ihm will ich die schwere Ladung meiner Sunden ablegen, oder im Druck erliegen und verzweiselnd sterben.

Friedrich wollte ihn troffen, doch schien der Tannenhäuser auf seine Reden nicht sonderlich Acht zu ges ben, sondern fuhr nach einer kleinen Weile mit folgenden Worten fort: Man hat ein altes Mährchen, daß vor vielen Jahrhunderten ein Nitter mit dem Namen des getreuen Eckart gelebt habe; man erzählt, wie das mals aus einem seltsamen Berge ein Spielmann gekommen sei, dessen wnnderbarliche Tone so tiefe Sehnsucht, so wilde Wünsche in den Herzen aller Horenben auserweckt haben, daß sie unwiderstreblich den Klangen nachgerissen worden, um sich in jenem Gebirge zu verlieren. Die holle hat damals ihre Pforten den armen Menschen weit ausgethan, und sie mit lieblicher Musik zu sich herein gespielt. Ich horte als Knabe biese Erzählung oft und wurde nicht sonderlich bavon gerührt, doch mahrte es nicht lange, fo erinnerte mich bie gange Natur, jedweder Rlang, jedwede Blume an Die Sage von diesen herzergreifenden Tonen. 3ch fann bir nicht ausdrucken, welche Wehmuth, welche unaus. sprechliche Schnsucht mich ploblich ergriff, und wie in Banden hielt und fortfuhren wollte, wenn ich dem Bug der Wolfen nachsahe, die lichte herrliche Blaue erblickte, die zwischen ihnen hervordrang, welche Erin. nerungen Bief und Bald in meinem tiefften Bergen erwecken wollten. Oft ergriff mich die Lieblichfeit und Rulle der herrlichen Matur, daß ich die Urme ausftrecte und wie mit Flugeln hineinstreben wollte, um mich, wie der Geift der Natur, uber Berg und Thal auszugießen, und mich in Gras und Bufchen allfeitig ju regen und die Rulle des Segens einzuathmen. Batte mich am Lage die freie Landschaft entzuckt, fo angstigten mich in der Nacht dunkle Traumbilder und stellten fich grauenhaft vor mich bin, als wenn fie mir ben Weg zu allem Leben versperren wollten. Bor allen ließ ein Traum einen unausloschlichen Gindruck in meinem Gemuthe gurud, ob ich gleich nicht die Bilder deutlich wieder in meine Phantasie gurudrufen fonnte. Mir duntte, als mare ein großes Gewuhl in den Gafe fen, ich vernahm undeutliche Gesprache durcheinander, barauf ging ich, es war dunkle Nacht, in das Saus meiner Eltern, und nur mein Bater mar jugegen und frant. Um nachsten Morgen fiel ich meinen Eltern um den Sale, umarmte fie inbrunftig und drudte fie an meine Bruft, als wenn uns eine feindliche Bewalt von einander reißen wollte. Gollt' ich bich verlieren? fprach ich jum theuren Bater, o wie ungludlich und

einsam mare ich ohne dich in dieser Belt! Sie troftesten mich, aber es gelang ihnen nicht, das dunkle Bild aus meinem Gedachtniffe zu entfernen.

3ch ward alter, indem ich mich flets von andern Rnaben meines Alters entfernt hielt. Oft ftreifte ich einsam durch die Felder, und so geschah es an einem Morgen, daß ich meinen Weg verlor, und in einem dunfeln Balde, um Bulfe rufend, herum irrte. Nache dem ich fo lange Zeit vergeblich nach einem Wege gefucht hatte, fand ich endlich ploblich vor einem eifernen Gatterwerf, welches einen Garten umschloß. Durch daffelbe fah ich schone dunfle Bange vor mir, Frucht baume und Blumen, voran ftanden Rofengebufche, die im Schein ber Sonne glangten. 'Ein unnennbares Schnen ju ben Rosen ergriff mich, ich konnte mich nicht jurudhalten, ich drangte mich mit Gewalt durch Die eisernen Stabe, und war nun im Garten. 218; bald fiel ich nieder, umfaßte mit meinen Urmen die Gebuiche, fußte die Rofen auf ihren rothen Mund, und ergoß mich in Thranen. Als ich mich eine Beit in diefer Entzuckung verloren hatte, famen zwei Dad. den durch die Baumgange, die eine alter, die andre von meinen Jahren. 3ch erwachte aus meiner Betaubung, um mich einer hoheren Trunfenheit hinzuge: Mein Auge fiel auf die jungere, und mir mar in diesem Augenblicke, als murde ich von allen meinen unbefannten Schmerzen geheilt. Man nahm mich im Baufe auf, die Eltern ber beiden Rinder erfundigten fich nach meinem Ramen, und schickten meinem Bas ter Botichaft, ber mich gegen Abend felber wieder abholte.

Bon diefem Tage hatte der ungewiffe Lauf meines

Lebens eine bestimmte Richtung gewonnen, meine Ger danken eilten immer wieder nach dem Schloffe und bem Madchen gurud, denn hier ichien mir die Beis math aller meiner Bunfche. 3ch vergaß meiner ge: wohnten Freuden, ich vernachläffigte meine Gefpielen, und besuchte oft ben Garten, bas Schloß und bas Madchen. Bald mar ich bort wie ein Rind vom Baufe, fo daß. man fich nicht mehr vermunderte, wenn ich jugegen mar, und Emma mard mir mit jebem Sage lieber. Go vergingen mir die Stunden, und eine Bartlichfeit hatte mein Berg gefangen genommen, ohne daß ich es felber mußte. Deine gange Beftim, mung fchien mir nun erfullt, ich hatte feine andere Buniche, als immer wieder zu fommen, und wenn ich fortging, diefelbe Aussicht auf den funftigen Sag gu haben.

Um die Zeit mard ein junger Ritter in der Ramis lie befannt, bet auch jugleich ein Freund meiner Eltern war, und fich bald eben fo, wie ich, an Emma fchloß. 3ch haßte ihn von diesem Augenblide wie meinen Todfeind. Unbeschreiblich aber waren meine Gefühle, als ich mahrzunehmen glaubte, daß Emma feine Ges fellschaft der meinigen vorziehe. Bon diefer Stunde an war es, als wenn die Dufit, die mich bis dahin begleitet hatte, in meinem Bufen unterginge. 3ch bachte nur Tod und Sag, milde Gedanten ermachten in meiner Bruft, wenn Emma nun auf ber Laute Die befannten Gefange fang. Auch verbarg ich meinen Widerwillen nicht, und bezeigte mich gegen meine Ele tern, die mir Bormurfe machten, wild und wider: fpenstig.

Mun irrte ich in ben. Balbern und zwischen Relfen

umher, gegen mich selber wuthend: den Tod meines Gegners hatte ich beschlossen. Der junge Ritter hielt nach einigen Monden bei den Eltern um meine Gesliebte an, sie wurde ihm zugesagt. Was mich sonst wunderbar in der gauzen vollen Natur angezogen und gereizt hatte, hatte sich mir in Emmas Bilde vereinisget; ich wußte, kannte und wollte kein anderes Gluck als sie, ja ich hatte mir willkuhrlich vorgesest, daß ihren Verlust und mein Verderben ein und derselbe Tag herbei suhren solle.

Meine Eltern grämten sich über meine Berwilder rung, meine Mutter war frank geworden, aber es rührte mich nicht, ich kummerte mich wenig um ihren Zustand, und sah sie nur selten. Der Hochzeitstag meines Feindes rückte heran, und mit ihm wuchs meine Angst, die mich durch die Balber und über die Berge trieb. Ich verwünschte Emma und mich mit den gräßlichsten Flüchen. Um die Zeit hatte ich keinen Freund, kein Mensch wollte sich meiner annehmen, weil mich alle verloren gaben.

Die schreckliche Nacht vor dem Bermahlungstage brach heran. Ich hatte mich unter Klippen verirrt und horte unter mir die Waldstrome brausen, oft ersichraf ich vor mir selber. Als es Morgen war, sah ich meinen Feind von den Bergen hernieder steigen, ich siel ihn mit beschimpfenden Reden an, er vertheidigte sich, wir griffen zu den Schwerdtern, und bald sank er unter meinen wuthenden Hieben nieder.

Ich eilte fort, ich fah mich nicht nach ihm um, aber seine Begleiter trugen den Leichnam fort. Nachts schwärmte ich um die Wohnung, die meine Emma einschloß, und nach wenigen Tagen vernahm ich im

benachbarten Rloster Tobtengelaute und den Grabgesang ber Nonnen. 3ch fragte: man fagte mir, daß Frautein Emma aus Gram über den Tod ihres Brautigams gestorben sei.

3ch mußte nicht zu bleiben, ich zweifelte, ob ich lebe, ob alles Wahrheit sei. 3ch eilte gurud ju meis nen Eltern, und fam in ber folgenden Racht fpat in Die Stadt, in der fie mohnten. Alles war in Unruhe, Pferde und Ruftwagen erfüllten die Strafen, Langen, fnechte tummelten fich burch einander und fprachen in verwirrten Reden: es mar gerade an bem, daß ber Raifer einen Feldzug gegen feine Feinde unternehmen wollte. Gin einsames Licht brannte in der vaterlichen Wohnung als ich herein trat; eine brudenbe Betleme mung lag auf meiner Bruft. Auf mein Antlopfen tommt mir mein Bater felbft mit leifem bedachtigen Schritte entgegen; fogleich erinnere ich mich bes alten Traumes aus meinen Rinderjahren, und fuble mit innigster Bewegung, daß es baffelbe fei, mas ich nun erlebe. 3ch bin befturgt, ich frage: Barum, Bater, feid ihr fo fpat noch auf? Er führt mich hinein und spricht: ich muß wohl machen, benn beine Mutter ift ja nun auch todt.

Die Worte fielen wie Blige in meine Seele. Er seite sich bedachtig nieder, ich mich an seine Seite, die Leiche lag auf einem Bette und war mit Tuchern selt sam zugehängt. Mein Berz wollte zerspringen. Ich halte Bache, sprach der Alte, denn meine Gattin sitt noch immer neben mir. Meine Sinne vergingen, ich heftete meine Augen in einen Binkel, und nach kurzer Beile regte es sich wie ein Dunst, es walte und wogte, und die bekannte Bildung meiner Mutter zog

sich sichtbarlich zusammen, die nach mir mit ernsten Mienen schaute. Ich wollte fort, ich konnte nicht, benn die mutterliche Gestalt winkte und mein Bater hielt mich fest in den Armen, welcher mir leise zuslussterte: sie ist aus Gram um dich gestorben. Ich umsfaßte ihn mit aller kindlichen Brunstigkeit, ich vergoß brennende Thränen an seiner Brust. Er küßte mich, und mir schauderte, als seine Lippen kalt wie die Lippen eines Todten mich berührten. Wie ist dir, Bater? rief ich mit Entsehen aus. Er zuckte schmerzhaft in sich zusammen und antwortete nicht. In wenigen Augenblicken sühlte ich ihn kälter werden, ich suchte nach seinem Herzen, es stand still, und im wehmuthigen Wahnsinn hielt ich die Leiche in meiner Umarmung sest eingeklammert.

Bie ein Schein, gleich der ersten Morgenrothe, flog es durch das dunkle Gemach; da faß der Geist meines Baters neben dem Bilde meiner Mutter, und beide sahen nach mir mitleidig hin, wie ich die theure Leiche festhielt. Seitdem war es um mein Bewußtsein geschehn, wahnsinnig und fraftlos fanden mich die Dies ner am Morgen in der Todtenkammer. —

Bis hieher war der Tannenhauser mit seiner Erzahlung gekommen, indem ihm sein Freund Friedrich mit dem größten Erstaunen zuhörte, als er plößlich abbrach, und mit dem Ausruck des größten Schmerzes inne hielt. Friedrich war verlegen und nachdenkend, die beiden Freunde gingen in die Burg zurück, doch blieben sie in einem Zimmer allein.

Nachdem der Cannenhauser eine Weile geschwiegen hatte, fing er wieder an: Immer noch erschüttert mich das Undenken dieser Stunden tief, und ich begreife

nicht, wie ich fie babe überleben tonnen. Munmehr fchien mir die Erde und das Leben vollig ausgestorben und vermuftet, ich schleppte mich ohne Gebanken und Bunich von einem Tage jum andern hinuber. Dann gericth ich in eine Gefellichaft von wilden jungen Leuten, und in Trunt und Bolluft fuchte ich ben pochenden bofen Beift in mir ju befanftigen. Die alte bren, nende Ungebuld ermachte in meiner Bruft von neuem, und ich fonnte mich und meine Bunfche felber nicht verstehn. Gin Buftling, Rudolf genannt, mar mein Bertrauter geworden, der aber immer meine Rlagen wie meine Sehnsucht verlachte. Go mochte ein Jahr verfloß fen fein, als meine Ungft bis zur Berzweiflung fliea : es brangte mich weiter, weiter hinein in eine unbefannte Ferne, ich hatte mich von den boben Bergen binab in den Glang der Biefenfarben, in das fuhle Gebraufe der Strome fturgen mogen, um den glubenden Durft der Seele, die Unerfattlichkeit ju lofchen; ich febnte mich nach der Bernichtung und wieder wie goldne Morgenwolfen ichwebten Soffnung und Lebensluft vor mir bin und locten mich nach. Da fam ich auf den Gedanken, daß die Solle nach mir luftern fei, und mir fo Schmere gen wie Freuden entgegen fende, um mich zu verderben, daß ein tuckischer Geift alle meine Seelenkrafte nach der dunkeln Behausung richte und mich hinunter gugle. Da gab ich mich gefangen, um der Quaalen, der mechfelnden Entzuckungen los zu werden. In der bunfelsten Nacht bestieg ich einen hohen Berg und rief mit allen Bergensfraften den Feind Gottes und der Menfchen zu mir, fo bag ich fuhlte, er murbe mir gebors chen muffen. Deine Worte zogen ihn herbei, er ftand ploBlich neben mir und ich empfand fein Grauen. Da

ging im Gefprach mit ihm der Glaube an jenen muns derbaren Berg von neuem in mir auf, und er lehrte mich ein Lied, das mich von felbst auf die rechte Strafe dahin führen würde. Er verschwand, und ich war zum erstenmal, seit ich lebte, mit mir allein, benn nun verstand ich meine abirrenden Gedanken, die aus dem Mittelpunkte heraus ftrebten, um eine neue Welt zu finden. Ich machte mich auf den Weg, und das lied, bas ich mit lauter Stimme sang, führte mich über wünderbare Einoden fort, und alles übrige in mir und außer mir hatte ich vergessen; es trug mich wie auf großen Flügeln der Schnsucht nach meiner Beimath. ich wollte dem Schatten entflichen, der uns auch aus dem Glanze noch dräut, den wilden Tonen, die noch in der gartesten Musik auf uns schelten. Go kam ich in einer Nacht, als der Mond hinter dunkeln Wolken matt hervor schien, vor dem Berge an. Ich sette mein Lied fort, und eine Riesengestalt stand da und winfte mich mit ihrem Stabe zuruck. Ich ging naher. Ich bin der getreue Eckart, rief die übermenschliche Bildung, ich bin von Gottes Gute hieher zum Bach: ter gefest, um des Menschen bofen Furwis guruck gu halten. — 3ch drang hindurch.

Wie in einem unterirdischen Bergwerke war nun mein Weg. Der Steg war so schmal, daß ich mich hindurch drängen mußte, ich vernahm den Klang der verborgenen wandernden Gewässer, ich hörte die Geister, die die Erze und Gold und Silber bildeten, um den Menschengeist zu locken, ich fand die tiefen Klänge und Tone hier einzeln und verborgen, aus denen die irdische Musik entsteht; je tiefer ich ging, je mehr siel es wie ein Schleier vor meinem Angesichte hinweg.

Ich ruhte aus und sah andre Menschengestalten heran wanken, mein Freund Rudolf war unter ihnen; ich begriff gar nicht, wie sie mir vorbei kommen wurden, da der Weg so sehr enge war, aber sie gingen mitten durch die Steine hindurch, ohne daß sie mich gewahr wurden.

Alsbald vernahm ich Musik, aber eine ganz undre, als bis dahin zu meinem Gehör gedrungen war, meine Geister in mir arbeiteten den Tonen entgegen; ich kam ins Freie, und wunderhelle Farben glänzten mich von allen Seiten an. Das war es, was ich immer gerwünscht hatte. Dicht am Herzen fühlte ich die Gegen: wart der gesuchten, endlich gefundenen Herrlichkeit, und in mich spielten die Entzückungen mit allen ihren Kräften hinein. So kam mir das Gewimmel der frohen heidnischen Götter entgegen, Frau Venus an ihrer Spize, alle begrüßten mich; sie sind dorthin gebannt von der Gewalt des Allmächtigen, und ihr Dienst ist von der Erde vertilgt; nun wirken sie von dort in ihrer Heimlichkeit.

Alle Freuden, die die Erde beut, genoß und schmeckte ich hier in ihrer vollsten Bluthe, unersättlich war mein Busen und unendlich der Genuß. Die berühmten Schon, heiten der alten Welt waren zugegen, was mein Gebanke wünschte, war in meinem Besis, eine Trunken, heit folgte der andern, mit jedem Tage schien um mich her die Welt in bunteren Farben zu brennen. Strome des köstlichsten Weines loschten den grimmen Durst, und die holdseligsten Gestalten gaukelten dann in der Luft, ein Gewimmel von nachten Mädchen umgab mich einladend, Dufte schwangen sich bezaubernd um mein Haupt, wie aus dem innersten Herzen der seligsten Natur erklang

eine Musit, und kuhlte mit ihren frischen Wogen der Begierde wilde Lusternheit; ein Grauen, das so heimslich über die Blumenfelder schlich, erhöhte den entzukstenden Rausch. Wie viele Jahre so verschwunden sind, weiß ich nicht zu sagen, denn hier gab es keine Zeit und keine Unterschiede, in den Blumen brannte der Mädchen und der Luste Reiz, in den Körpern der Weiber blutte der Zauber der Blumen, die Farben schrech hier eine andre Sprache, die Tone sagten neue Worte, die ganze Sinnenwelt war hier in einer Blutte seit gebunden, und die Geister drinnen feierten ewig einen brunstigen Triumph.

Doch wie es geschah, kann ich so wenig sagen wie sassen, daß mich nun in aller Sunderherrlichkeit der Trieb nach der Ruhe, der Bunsch zur alten unschuldigen Erede mit ihren durftigen Freuden eben so ergriff, wie mich vormals die Sehnsucht hieher gedrängt hatte. Es zog mich an, wieder jenes Leben zu leben, das die Menschen in aller Bewußtlosigkeit führen, mit Leiden und abwechselnden Freuden; ich war von dem Glanz gesättigt und suchte gern die vorige Heimath wieder. Eine unbegreisliche Gnade des Allmächtigen verschaffte mir die Rücksehr, ich befand mich plößlich wieder in der Welt, und denke nun meinen sündigen Busen vor den Stuhl unsers allerheiligsten Baters in Rom auszusschütten, daß er mir vergebe und ich den übrigen Menschen wieder zugezählt werde.

Der Tannenhauser schwieg still, und Friedrich bestrachtete ihn lange mit einem prufenden Blicke; dann nahm er die Hand seines Freundes und sagte: immer noch fann ich nicht von meinem Erstaunen zuruck kommen, auch kann ich deine Erzählung nicht begreifen,

denn es ist nicht anders möglich, als daß alles, was du mir vorgetragen hast, nur eine Einbildung von dir sein muß. Denn noch sebt Emma, sie ist meine Gatztin, und nie haben wir gekämpft oder uns gehaßt, wie du glaubst; doch verschwandest du noch vor unsrer Hochzeit aus der Gegend, auch hast du mir damals nie mit einem einzigen Worte gesagt, daß Emma dir lieb sei.

Er nahm hierauf den verwirrten Tannenhäuser bei der Hand und führte ihn in ein anderes Jimmer zu seiner Gattin, die eben von einem Besuch ihrer Schwester, bei der sie einige Tage verweilt, auf das Schloß zurück gekommen war. Der Tannenhäuser war stumm und nachdenkend, er beschaute still die Bildung und das Antlig der Frau, dann schüttelte er mit dem Kopfe und sagte: bei Gott, das ist noch die seltsamste von allen meinen Begebenheiten!

Friedrich erzählte ihm im Zusammenhange alles, was ihm seitdem zugestoßen war, und suchte seinem Freunde deutlich zu machen, daß ihn ein seltsamer Wahnsinn nur seit manchem Jahre beangstiget habe. Ich weiß recht gut wie es ist, rief der Tannenhauser aus, jezt bin ich getäuscht und wahnsinnig, die Hölle will mir dies Blendwerk vorgaukeln, damit ich nicht nach Rom gehn und meiner Sunden ledig werden soll.

Emma suchte ihn an seine Kindheit zu erinnern, aber ber Sannenhäuser ließ sich nicht überreden. Co reiste er schnell ab, um in kurzer Zeit in Nom vom Pabste Absolution zu erhalten.

Friedrich und Emma sprachen noch oft über ben seltsamen Pilgrim. Einige Monden waren verflossen, als der Tannenhäuser bleich und abgezehrt, in zerrissenen Wallfahrtekleidern und barfuß in Friedrichs Gemach trat,

indem dieser noch schlief. Er fußte ihn auf den Mund und fagte dann schnell die Worte: der heilige Bater will und fann mir nicht vergeben, ich muß in meinen alten Wohnsig zuruck. Hierauf entfernte er sich eilig.

Friedrich ermunterte sich, der unglückliche Pilger war schon verschwunden. Er ging nach dem Zimmer seiner Gattin, und die Weiber stürzten ihm mit Geheul entgez gen; der Sannenhäuser war hier früh am Tage herein gedrungen und hatte die Worte gesagt: diese soll mich nicht in meinem Lause stören! Man fand Emma ermordet.

Noch fonnte sich Friedrich nicht besinnen, als es ihn wie Entsehen besiel; er konnte nicht ruhn, er rannte ins Freie. Man wollte ihn zuruck halten, aber er erzählte, wie ihm der Pilgrim einen Auß auf die Lippen gegeben habe, und wie dieser Ruß ihn brenne, bis er jenen wieder gefunden. So rannte er in unbegreislicher Sile fort, den wunderlichen Berg und den Tannenhäuser zu suchen, und man sah ihn seitdem nicht mehr. Die Leute sagten, wer einen Auß von einem aus dem Berge bekommen, der könne der Lockung nicht widersichn, die ihn anch mit Zauber; gewalt in die unterirdischen Kluste reiße.

Alle waren nach geendigter Erzählung still und in sich gekehrt, worauf Manfred fagte: ohne alle Borbereitung und einleitende Borrede will ich sogleich die Borlesung meisnes Werkes beginnen, das, wie ich wohl nicht erst zu versichern brauche, Original und eigne Ersindung ist. Da unsre schöne Clara auf die Originalität so viel giebt, so hosse ich, daß sie auch diesem Mährchen ihren Beifall nicht wird versagen können. Es las hierauf folgende Erzählung.

## Der Runenberg.

## 1802.

Ein junger Sager faß im innersten Gebirge nachden: fend bei einem Bogelheerde, indem das Raufchen der Bemaffer und des Baldes in der Ginsamleit tonte. Er bedachte fein Schickfal, wie er fo jung fei, Bater und Mutter, die wohlbefannte Beimath, und alle Befreundeten feines Dorfes verlaffen hatte, umeine fremde Umgebung zu suchen, um sich aus dem Rreise der wiederkehrenden Gewöhnlichkeit zu entfernen, und er blickte mit einer Art von Bermunderung auf, daß er sich nun in diesem Thale, in dieser Beschäfe tiaung wieder fand. Große Wolfen jogen durch den himmel und verloren fich hinter den Bergen, Bogel sangen aus den Gebuschen und ein Wiederschall ante ihnen. Er flieg langfam ben Berg binunter, und fette fich an den Rand eines Baches nieder, der über vorragendes Gestein schäumend murmelte. horte auf die wechselnde Melodie des Wassers, und es schien, als wenn ihm die Wogen in unverständlichen tausend Dinge sagten, die ihm so wichtig waren, und er mußte sich innig betruben, daß er ihre Reden nicht verstehen fonnte. Wieder sah er dann umber und ihm dunfte, er sei froh und glucklich; so faßte er wieder neuen Muth und fang mit lauter Stimme einen Jagergefang.

Froh und lustig zwischen Steinen Geht der Jungling auf die Jagd, Seine Beute muß erscheinen In den grunlebendgen hainen, Sucht' er auch bis in die Nacht.

Seine treuen Hunde bellen Durch die schone Einsamkeit, Durch den Wald die Hörner gellen, Daß die Herzen muthig schwellen: O du schone Jägerzeit!

Seine Heimath sind die Klufte, Alle Baume grußen ihn, Rauschen strenge Herbstelufte Find't er Hirsch und Neh, die Schlufte Muß er jauchzend dann durchziehn.

Laß dem Candmann seine Muhen Und dem Schiffer nur sein Meer, Keiner sieht in Morgens Fruhen So Aurora's Augen gluhen, Hangt der Thau am Grafe schwer,

Als wer Jagd, Wild, Balber kennet Und Diana lacht ihn an, Einst bas schönste Bild entbrennet Die er seine Liebste nennet: O beglückter Jägersmann!

Während dieses Gesanges war die Sonne tieser gesunken und breite Schatten sielen durch das enge Thal. Eine fühlende Dämmerung schlich über den Boden weg, und nur noch die Wipfel der Bäume, wie die

runden Bergspigen waren vom Schein bee Abende Christians Gemuth ward immer trubfeliger, er mochte nicht nach feinem Bogelheerde guruck fehren, und dennoch mochte er nicht bleiben; es dunkte ihm fo einsam und er sehnte sich nach Menschen. Jest munschte er sich die alten Bucher, die er sonst bei feinem Bater gesehn, und die er niemals lefen mogen, so oft ibn auch der Bater dazu angetrieben hatte; ce fielen ihm die Scenen seiner Rindheit ein, die Spiele mit der Jugend des Dorfes, seine Bekanntschaften unter den Rindern, die Schule, die ihm fo brudend gewesen mar, und er fehnte fich in alle diese Umgebungen guruck, die er freiwillig verlaffen hatte, um fein Gluck in unbe: fannten Gegenden, in Bergen, unter fremden Men: fchen, in einer neuen Beschäftigung ju finden. Indem es finftrer murde, und der Bach lauter rauschte, und das Geffugel der Nacht seine irre Wanderung mit um: schweifendem Fluge begann, faß er noch immer miß: vergnugt und in sich versunken; er hatte weinen mogen, und er war durchaus unentschlossen, was er thun und vornehmen solle. Gedankenlos zog er eine hervorra: gende Wurzel aus der Erde, und plotslich horte er erschreckend ein dumpfes Binfeln im Boden, das sich unterirdisch in flagenden Sonen fortzog, und erft in der Ferne wehinuthig verscholl. Der Son durchdrang fein innerstes Berg, er ergriff ihn, als wenn er un: vermuthet die Wunde berührt habe, an der der sterbende Leichnam der Natur in Schmerzen verscheiden wolle. Er sprang auf und wollte entflichen, denn er hatte wohl chemals von der seltsamen Alrunenwurzel gehort, die beim Ausreißen fo herzdurchschneidende Rlagetone von sich gebe, daß der Mensch von ihrem Geminsel

mahnsinnig werden muffe. Indem er fortgeben wollte, fand ein fremder Mann hinter ihm, welcher ihn freunde lich ansah und fragte, wohin er wolle. Christian hatte fich Gefellschaft gewünscht, und doch erschraf er von neuem vor dieser freundlichen Gegenwart. Wohin fo eilig? fragte der Fremde noch einmal. Der junge Sager suchte fich zu fammeln und erzählte, wie ihm ploblich die Einsamkeit so schrecklich vorgekommen fei, daß er sich habe retten wollen, der Abend sei so dunkel. die arunen Schatten des Waldes fo traurig, der Bach fpreche in lauter Rlagen, die Bolken des himmels gogen feine Sehnsucht jenseit den Bergen hinuber. Ihr seid noch jung, sagte der Fremde, und konnt wohl die Strenge der Einsamkeit noch nicht ertragen, ich will euch begleiten, denn ihr findet doch fein Saus oder Dorf im Umfreis einer Meile, wir mogen unter: wegs etwas sprechen und uns ergablen, so verliert ihr die truben Bedanken; in einer Stunde fommt der Mond hinter den Bergen hervor, sein Licht wird dann wohl auch eure Seele lichter machen.

Sie gingen fort, und der Fremde dunkte dem Junglinge bald ein alter Bekannter zu sein. Wie seid ihr in dieses Geburge gekommen, fragte jener, ihr seid hier, eurer Sprache nach, nicht einheimisch. — Ach darüber, sagte der Jüngling, ließe sich viel sagen, und doch ist es wieder keiner Rede, keiner Erzählung werth; es hat mich wie mit fremder Gewalt aus dem Kreise meiner Eltern und Verwandten hinweg genommen, mein Geist war seiner selbst nicht mächtig; wie ein Vogel, der in einem Netz gefangen ist und sich vergeblich sträubt, so verstrickt war meine Seele in seltsamen Vorstellungen und Wunschen. Wir wohnten

weit von hier in einer Ebene, in der man rund umber feinen Berg, faum eine Unbobe erblickte; wenige Baume schmückten den grunen Plan, aber Wiesen, fruchtbare Kornfelder und Garten zogen fich bin, fo weit das Ange reichen fonnte, ein großer Bluß glanzte wie ein machtiger Geift an den Wiesen und Feldern vorbei. Mein Bater war Gartner im Schloß und hatte vor, mich ebenfalls zu feiner Befchaftigung zu erziehen; er liebte die Pflanzen und Blumen über alles und fonnte fich tagelang unermudet mit ihrer Wartung und Pflege Ra er ging so weit, daß er behauptete, er fonne fast mit ihnen sprechen; er lerne von ihrem Wachsthum und Gedeihen, so wie von der verschiede: nen Gestalt und Farbe ihrer Blatter. Mir mar die Gar: tenarbeit zuwider, um fo mehr, als mein Bater mir zuredete, oder gar mit Drohungen mich zu zwingen versuchte. Ich wollte Fischer werden, und machte den Berfuch, allein das leben auf dem Baffer ftand mir auch nicht an; ich murde bann zu einem Sandelsmann in die Stadt gegeben, und fam auch von ihm bald in bas vaterliche Saus juruck. Auf einmal horte ich mei: nen Bater von Gebirgen ergablen, die er in feiner Jugend bereifet hatte, von den unterirdischen Berg: werfen und ihren Arbeitern, von Jagern und Beschäftigung, und ploblich erwachte in mir der be: stimmteste Trieb, das Gefühl, daß ich nun die für mich bestimmte Lebensweise gefunden habe. Zag und Nacht sann ich und stellte mir hohe Berge, und Sannenwalber vor; meine Ginbildung erschuf fich ungeheure Relfen, ich horte in Gedanken das Getofe der Jagd, die Borner, und das Geschrei der Sunde und des Wildes; alle meine Traume waren damit

angefüllt und darüber hatte ich nun weder Raft noch Ruhe mehr. Die Cbene, das Schloß, der fleine beschränkte Garten meines Baters mit den geordneten Blu: menbeeten, die enge Wohnung, der weite himmel, der fich ringsum fo traurig ausdehnte, und feine Sobe, feinen erhabenen Berg umarmte, alles ward mir noch betrubter und verhafter. Es schien mir, als wenn alle Menschen um mich her in der bejammernswurdig= ften Unwiffenheit lebten, und daß alle eben fo benfen und empfinden wurden, wie ich, wenn ihnen dieses Gefühl ihres Clendes nur ein einziges mal in ihrer Seele aufginge. Go trieb ich mich um, bis ich an einem Morgen ben Entschluß faßte, das Saus meiner Eltern auf immer zu verlaffen. Ich hatte in einem Buche Nachrichten vom nachsten großen Gebirge gefun: den, Abbildungen einiger Gegenden, und darnach rich= tete ich meinen Weg ein. Es war im erften Fruhlinge und ich fuhlte mich durchaus froh und leicht. Ich eilte, um nur recht bald bas Ebene zu verlaffen, und an einem Abende fah ich in der Ferne die dunkeln Umriffe des Gebirges vor mir liegen. 3ch fannte in der herberge faum schlafen, so ungeduldig mar ich, die Gegend zu betreten, die ich fur meine Beimath anfah; mit dem Fruhesten war ich munter und wieder auf der Reise. Nachmittags befand ich mich schon unter den vielgeliebten Bergen, und wie ein Trunkner ging ich, ftand dann eine Weile, schaute rudwarts, und berauschte mich in allen mir fremden und doch so wohle bekannten Gegenständen. Bald verlor ich die Ebene hinter mir aus dem Gefichte, die Waldftrome raufch: ten mir entgegen, Buchen und Gichen brauften mit bewegtem Laube von feilen Abhangen herunter; mein

Weg führte mich schwindlichten Abgrunden vorüber, blane Berge standen groß und chrwurdig im hinter. grunde. Gine neue Welt mar mir aufgeschloffen, ich wurde nicht mude. Go fam ich nach einigen Sagen, indem ich einen großen Theil des Geburges durchstreift hatte, ju einem alten Forfter, ber mich auf mein inftandiges Bitten gu fich nahm, um mich in der Runft ber Jagerei ju unterrichten. Jest bin ich feit drei Do: naten in seinen Diensten. Ich nahm von der Gegend, in der ich meinen Aufenthalt hatte, wie von einem Konigreiche Befig; ich lernte jede Klippe, jede Schluft des Geburges fennen, ich war in meiner Befchaftigung, wenn wir am fruhen Morgen nach dem Balde zogen, wenn wir Baume im Forfte fallten, wenn ich mein Muge und meine Buchse ubte, und die treuen Gefahr ten, die hunde zu ihren Geschicklichkeiten abrichtete, überaus gludlich. Best fice ich feit acht Lagen bier oben auf dem Bogelheerde, im einfamften Geburge, und am Abend murde mir heut fo traurig ju Ginne, wie noch niemals in meinem Leben; ich fam mir fo verlo: ren, so gang unglucksetig vor, und noch fann ich mich nicht von dieser truben Stimmung erhohlen.

Der fremde Mann hatte aufmerkfam zugehört, indem beide durch einen dunkeln Gang des Baldes gewandert waren. Jest traten sie ins Freie, und das Licht des Mondes, der oben mit seinen Hörnern über der Bergspisse stand, begrüßte sie freundlich: in unskenntlichen Formen und vielen gesonderten Massen, die der bleiche Schimmer wieder rathselhaft vereinigte, lag das gespaltene Gebürge vor ihnen, im Hintergrunde ein steiler Berg, auf welchem uralte verwitterte Ruinen schauerlich im weißen Lichte sich zeigten. Unser Beg

trennt sich hier, sagte der Fremde, ich gehe in diese Liefe hinunter, bort bei jenem alten Schacht ift meine Wohnung: die Erze find meine Nachbarn, die Berge gemaffer ergahlen mir Bunderdinge in der Macht, dabin fannst du mir doch nicht folgen. Aber fiebe dort den Runenberg mit seinem schroffen Mauerwerke, wie schon und anlockend das alte Gestein zu uns herblickt! Bift bu niemals dorten gewesen? Niemals, sagte ber junge Christian, ich borte einmal meinen alten Forfter mun: dersame Dinge von diesem Berge erzählen, die ich thoricht genng wieder vergeffen habe; aber ich erinnere mich, daß mir an jenem Abend grauenhaft zu Muthe war. Sch mochte wohl einmal die Sohe besteigen, denn die Lichter find dort am schönsten, das Gras muß dorten recht grun fein, die Welt umber recht felte sam, auch mag siche wohl treffen, daß man noch manch Wunder aus der alten Zeit da oben fande.

Es kann fast nicht fehlen, sagte jener, wer nur zu suchen versteht, wessen Herz recht innerlich hingezogen wird, der sindet uralte Freunde dort und Herzlichfeiten, alles, was er am eifrigsten wünscht. — Mit diesen Worten stieg der Fremde schnell hinunter, ohne seinem Gefährten Lebewohl zu sagen, bald war er im Dickicht des Gebüsches verschwunden, und kurz nachzher verhallte auch der Tritt seiner Füße. Der junge Jäger war nicht verwundert, er verdoppelte nur seine Schritte nach dem Runenberge zu, alles winkte ihm dorthin, die Sterne schienen dorthin zu leuchten, der Mond wies mit einer hellen Straße nach den Trümzmern, lichte Wolken zogen hinauf, und aus der Tiese redeten ihm Gewässer und rauschende Wälder zu und sprachen ihm Muth ein. Seine Schritte waren wie

beflügelt, fein Berg flopfte, er fühlte eine fo große greu: bigfeit in seinem Innern, baß sie zu einer Ungft empor wuche. - Er fam in Gegenden, in denen er nie gewesen mar, die Felsen murden fteiler, das Grun verlor fich, die fahlen Bande riefen ihn wie mit gur: nenden Stimmen an, und ein einsam flagender Bind jagte ihn vor fich her. Go eilte er ohne Stillstand fort, und fam fpåt nach Mitternacht auf einen fchma: len Fußsteig, der hart an einem Abgrunde hinlief. Er achtete nicht auf die Liefe, die unter ihm gahnte und ibn zu verschlingen drohte, so febr spornten ibn irre Vorstellungen und unverständliche Bunfche. Jest jog ihn der gefährliche Weg neben eine hohe Mauer bin, Die fich in den Wolken zu verlieren schien; ber Steig ward mit jedem Schritte schmaler, und der Jungling mußte fich an vorragenden Steinen fest halten, um nicht hinunter zu sturgen. Endlich fonnte er nicht wei ter, der Pfad endigte unter einem Fenfter, er mußte still stehen und wußte jezt nicht, ob er umkehren, ob er bleiben solle. Ploglich fah er ein Licht, das fich hinter dem alten Bemauer zu bewegen Schien. Er fah bem Scheine nach, und entdeckte, daß er in einen alten geräumigen Saal blicken konnte, ber munderlich verziert von mancherlei Gesteinen und Rristallen in vielfältigen Schimmern funkelte, die fich geheimnigvoll von dem mandelnden Lichte durcheinander bewegten, welches eine große weibliche Gestalt trug, die sinnend im Gemache auf und nieder ging. Gie schien nicht den Sterblichen anzugehören, fo groß, fo machtig maren ihre Glieder, so streng ihr Gesicht, aber doch dunkte dem entzückten Junglinge, daß er noch niemals folche Schonheit gefehn oder geahnet habe. Er gitterte und

wunschte boch heimlich, daß fie zum Fenster treten und ihn mahrnehmen mochte. Endlich stand sie ftill, seste bas Licht auf einen kristallenen Lisch nieder, schaute in die Sohe und sang mit durchdringlicher Stimme:

Wo die Alten weilen, Daß sie nicht erscheinen? Die Kriftallen weinen. Bon bemantnen Caulen Rließen Ehranenquellen, Tone flingen drein; In ben flaren bellen Schon durchsichtgen Bellen Bilbet fich ber Schein, Der die Geelen giebet, Dem das Berg erglühet. Rommt ihr Geifter alle Bu ber goldnen Salle, Bebt aus tiefen Dunkeln Baupter, welche funkeln! Macht der Bergen und der Beifter, Die fo durftig find im Gehnen, Mit den leuchtend schönen Thranen Allgewaltig euch zum Meister!

Als sie geendigt hatte, sing sie an sich zu entkleiz den, und ihre Gewänder in einen kostbaren Wands schrank zu legen. Erst nahm sie einen goldenen Schleier vom Haupte, und ein langes schwarzes Haar floß in geringelter Fulle bis über die Hüften hinab; dann soste sie das Gewand des Busens, und der Jüngling verz gaß sich und die Welt im Anschauen der überirdischen Schönheit. Er wagte kaum zu athmen, als sie nach

und nach alle Sullen tofte; nacht schritt fie endlich im Saale auf und nieder, und ihre schweren schwebenden Locken bildeten um sie ber ein dunkel mogendes Meer, aus dem wie Marmor die glanzenden Formen des reis nen Leibes abwechselnd hervor strahlten. Nach gerau: mer Beit naberte fie fich einem andern goldenen Schranke, nahm eine Safel beraus, die von vielen eingelegten Steinen, Rubinen, Diamanten und allen Juwelen glangte, und betrachtete fie lange prufend. Die Safel schien eine munderliche unverständliche Figur mit ihren unterschiedlichen Farben und Linien zu bilden; zuweilen war, nachdem ber Schimmer ihm entgegen spiegelte, der Jungling ichmerzhaft geblendet, dann wieder befanftigten grune und blau fpielende Scheine fein Muge: er aber ftand, die Wegenstande mit feinen Blicken verschlingend, und zugleich tief in sich selbst versunken. In seinem Innern hatte sich ein Abgrund von Gestalten und Wohllaut, von Schnfucht und Wollust aufgethan, Schaaren von beflügelten Sonen und wehe muthigen und freudigen Melodien zogen durch fein Gemuth, das bis auf den Grund bewegt mar: er fah eine Welt von Schmerz und hoffnung in fich aufgeben, mächtige Bunderfelfen von Bertrauen und troßender Buversicht, große Wasserstrome, wie voll Wehmuth fließend. Er fannte sich nicht wieder, und erschraf, ale die Schone das Fenster offnete, ihm die magische steinerne Safel reichte und die wenigen Worte fprach: Dimm diefes ju meinem Angedenken! Er faßte die Safel und fuhlte die Figur, die unsichtbar fogleich in fein Inneres überging, und bas Licht und bie machtige Schönheit und der feltsame Saal waren verschwunden. Wie eine dunkele Nacht mit Wolkenvorhangen fiel es

in sein Inneres hinein, er suchte nach seinen vorigen Gefühlen, nach jener Begeisterung und unbegreiflichen Liebe, er beschaute die kostbare Lasel, in welcher sich der untersinkende Mond schwach und blaulich spiegelte.

Noch hielt er die Tafel fest in seinen Banden gepreßt, als der Morgen graute und er erschöpft, schwindelnd und halb schlafend die steile Bohe hinunter stürzte. —

Die Sonne Schien dem betaubten Schlafer auf fein Gesicht, ber sich erwachend auf einem anmuthigen Sus gel wieder fand. Er fah umber, und erblickte weit hinter fich und faum noch fennbar am außersten Sorie jont die Erummer des Runenberges: er suchte nach jener Lafel, und fand fie nirgend. Erftaunt und perwirrt wollte er fich fammeln und feine Erinnerungen anknupfen, aber fein Gebachtniß mar wie mit einem wusten Rebel angefüllt, in welchem sich formlose Beftalten wild und unfenntlich durch einander bewegten. Sein ganges voriges Leben lag wie in einer tiefen Ferne hinter ihm; das Geltfamfte und das Gemohne liche mar fo in einander vermischt, daß er es unmoge lich fondern fonnte. Dach langem Streite mit fic felbst glaubte er endlich, ein Traum oder ein ploblie der Wahnsinn habe ihn in diefer Nacht befallen, nur begriff er immer nicht, wie er fich fo weit in eine fremde entlegene Gegend habe verirren fonnen.

Noch fast schlaftrunken stieg er den Sugel hinab, und gerieth auf einen gebahnten Weg, der ihn vom Gebirge hinunter in das flache Land führte. Alles war ihm fremd, er glaubte anfangs, er wurde in seine Beimath gelangen, aber er sah eine ganz verschiedene Gegend, und vermuthete endlich, daß er sich jenseit IV. Band.

ber fublichen Grange des Gebirges befinden muffe, welches er im Fruhling von Morden her betreten hatte. Begen Mittag fand er über einem Dorfe, aus beffen Bute eine friedlicher Rauch in die Bobe flieg, Rinder spielten auf einem grunen Plate festtäglich geputt, und aus der fleinen Rirche erscholl der Orgelflang und bas Singen ber Gemeine. Alles ergriff ihn mit unbeschreiblich fußer Wehmuth, alles ruhrte ihn fo herzlich, daß er weinen mußte. Die engen Barten, die fleinen Butten mit ihren rauchenden Schornsteinen, die gerade abgetheilten Rornfelder erinnerten ihn an die Bedurfs tigfeit des armen Menschengeschlechts, an feine Abhangigfeit vom freundlichen Erdboden, deffen Milde es fich vertrauen muß; dabei erfulte der Gefang und ber Son der Orgel fein Berg mit einer nie gefühlten Frommigkeit. Geine Empfindungen und Bunfche der Nacht erschienen ihm ruchlos und frevelhaft, er wollte fich wieder findlich, bedurftig und demuthig an die Denichen wie an feine Bruder ichließen, und fich von den gottlofen Gefühlen und Borfagen entfernen. Reizend und anlockend dunkte ihm die Ebene mit dem fleinen Rlug, der fich in mannichfaltigen Krummungen um Biefen und Garten fcmiegte; mit Furcht gedachte er an feinen Aufenthalt in dem einsamen Gebirge und amischen den muften Steinen, er sehnte fich, in dies fem friedlichen Dorfe wohnen zu durfen, und trat mit diefen Empfindungen in die menschenerfullte Rirche.

Der Gefang mar eben beendigt und ber Prieftet hatte seine Predigt begonnen, von den Wohlthaten Gottes in der Erndte: wie seine Gute alles speiset und sattiget mas lebt, wie munderbar im Getraide fur die Erhaltung des Menschengeschlechtes gesorgt seis

wie die Liebe Gottes sich unaufhorlich im Brodte mit theile und der andachtige Chrift fo ein unvergangliches Abendmahl gerührt feiern fonne. Die Gemeine mar erbaut, des Jagers Blicke ruhten auf dem frommen Redner, und bemerkten dicht neben der Rangel ein junges Dladden, bas vor allen andern ber Undacht und Aufmerksamkeit hingegeben ichien. Gie mar ichlant und blond, ihr blaues Muge glangte von der durche dringendsten Sanftheit, ihr Antlig mar wie burchsichtig und in den garteften Farben blubend. Der fremde Jungling hatte fich und fein Berg noch niemals fo empfunden, so voll Liebe und so beruhigt, so den ftillften und erquickendften Gefühlen hingegeben. beugte fich weinend, als ber Priefter endlich ben Segen fprach, er fuhlte sich bei ben heiligen Worten wie von einer unsichtbaren Gewalt burchdrungen, und bas Schattenbild ber Nacht in die tieffte Entfernung wie ein Gefpenft hinab geruckt. Er verließ die Rirche, verweilte unter einer großen Linde, und dankte Gott in einem inbrunftigen Gebete, bag er ihn ohne fein Berbienst wieder aus den Degen des bofen Geiftes befreit habe.

Das Dorf feierte an diesem Tage das Erndtefest und alle Menschen waren frohlich gestimmt; die gepuß; ten Kinder freuten sich auf die Tanze und Kuchen, die jungen Burschen richteten auf dem Plaße im Dorfe, der von jungen Baumen umgeben war, alles zu ihrer herbstlichen Festlichkeit ein, die Musikanten saßen und probirten ihre Instrumente. Christian ging noch einmal in das Feld hinaus, um sein Gemuth zu same meln und seinen Betrachtungen nachzuhängen, dann tam er in das Dorf zurück, als sich schon alles zur

Frehlichkeit und zur Begehung bes Festes vereiniget hatte. Auch die blonde Elisabeth war mit ihren Eltern zugegen, und der Fremde mischte sich in den frohen Hausen. Elisabeth tanzte, und er hatte unterdeß bald mit dem Bater ein Gespräch angesponnen, der ein Pachter war und einer der reichsten Leute im Dorfe. Ihm schien die Jugend und das Gespräch des fremden Gastes zu gefallen, und so wurden sie in kurzer Zeit dahin einig, daß Christian als Gärtner bei ihm einziehen solle. Dieser konnte es unternehmen, denn er hosste, daß ihm nun die Kenntnisse und Beschäftigungen zu statten kommen würden, die er in seiner Heir math so sehr verachtet hatte.

Best begann ein neues Leben fur ihn. Er gog bei dem Pachter ein und ward zu deffen Familie gerecht net: mit seinem Stande veranderte er auch feine Tracht, Er war so gut, so dienstfertig und immer freundlich, er ftand feiner Arbeit fo fleißig vor, daß ihm bald alle im Saufe, vorzüglich aber die Tochter, gewogen mur So oft er sie am Sonntage zur Kirche gehn hielt er ihr einen schonen Blumenstrauß in Ber reitschaft, fur den sie ihm mit errothender Freundliche feit dankte; er vermißte fie, wenn er fie an einem Tage nicht fab, bann ergablte fie ihm am Abend Daber chen und luftige Geschichten. Gie murden fich immer nothwendiger, und die Alten, welche es bemerkten, schienen nichts bagegen ju haben, benn Christian mar der fleißigste und schönfte Bursche im Dorfe; fie felbst hatten vom ersten Augenblick einen Bug ber Liebe und Freundschaft ju ihm gefühlt. Rach einem halben Jahre war Elifabeth feine Gattin. Es war wieder Fruhling Die Schwalben und die Bogel bes Gesanges famen in

das kand, der Garten ftand in seinem schönsten Schmuck, die Hochzeit wurde mit aller Frohlichkeit gefeiert, Braut und Brautigam schienen trunken von ihrem Glücke. Im Abend spat, als sie in die Kammer gingen, sagte der junge Gatte zu seiner Geliebten: Nein, nicht jenes Bild bist du, welches mich einst im Traum entzückte und das ich niemals ganz vergessen kann, aber doch bin ich glücklich in deiner Nahe und seelig in deinen Armen.

Wie vergnügt war die Familie, als sie nach einem Jahre durch eine fleine Tochter vermehrt murde, welche man Leonora nannte. Christian wurde zwar zuweilen etwas ernfter, indem er bas Rind betrachtete, aber doch fam feine jugendliche Beiterfeit immer wieder gus Er gedachte faum noch feiner vorigen Lebens, ruct. weise, denn er fuhlte sich gang einheimisch und befries digt. Nach einigen Monaten fielen ihm aber feine Eltern in die Gedanken, und wie fehr fich befonders fein Bater über fein ruhiges Gluck, über feinen Stand als Gartner und Landmann freuen murde; es angstigte ihn, daß er Bater und Mutter feit fo langer Zeit gang hatte vergeffen konnen, sein eigenes Rind erinnerte ihn, welche Freude die Kinder den Eltern find, und fo ber schloß er dann endlich, sich auf die Reise zu machen und feine Beimath wieder zu besuchen.

Ungern verließ er feine Gattin; alle munichten ihm Gluck, und er machte sich in der schonen Jahreszeit ju Fuß auf den Weg. Er fühlte schon nach wenigen Stunden, wie ihn das Scheiden peinige, jum ersten, mal empfand er in feinem Leben die Schmerzen der Trennung; die fremden Gegenstände erschienen ihm saft wild, ihm war, als sei er in einer feindseligen

Einsamteit verloren. Da kam ihm der Gedanke, daß seine Jugend vorüber sei, daß er eine Heimath gefunden, der er angehore, in die sein Herz Wurzel geschlagen habe; er wollte fast den verlornen Leichtsinn der vorigen Jahre beklagen, und es war ihm äußerst trübselig zu Muthe, als er für die Nacht auf einem Dorfe in dem Wirthshause einkehren mußte. Er begriff nicht, warum er sich von seiner freundlichen Gattin und den erworbenen Eltern entsernt habe, und verdrießlich und murrend machte er sich am Morgen auf den Weg, um seine Reise sortzuseßen.

Seine Angft nahm ju, indem er fich bem Be: birge naherte, die fernen Ruinen wurden schon sichtbar und traten nach und nach fenntlicher hervor, viele Bergfpigen hoben fich abgerundet aus dem blauen Der Sein Schritt murbe jaghaft, er blieb oft fteben und verwunderte sich über seine Furcht, über Schauer, die ihm mit jedem Schritte gedrangter nahe tamen. 3ch fenne bich Bahnfinn wohl, rief er aus, und dein gefährliches Locken, aber ich will dir mann lich widerstehn! Elisabeth ift fein schnoder Traum, ich weiß, daß sie jest an mid denft, daß sie auf mich wartet und liebevoll die Stunden meiner Abmefenheit gahlt. Sehe ich nicht schon Balber wie schwarze Saare vor mir? Schauen nicht aus dem Bache die bliben, den Augen nach mir ber? Schreiten die großen Glich ber nicht aus den Bergen auf mich zu? - Mit dies fen Worten wollte er fich um auszuruhen unter einen Baum nieder werfen, als er im Schatten beffelben einen alten Mann figen fah, der mit der größten Mufmertfamteit eine Blume betrachtete, fie bald gegen bie

Sonne hielt, bald wieder mit feiner Band befchattete, ihre Blatter gablte, und überhaupt fich bemuhte, fie feinem Gedachtniffe genau einzupragen. 216 er naber ging, erschien ihm die Gestalt befannt, und bald blieb ihm fein Zweifel übrig, daß der Alte mit der Blume fein Bater fei. Er fturgte ihm mit dem Musbruck ber heftigsten Freude in die Arme; jener mar vergnugt, aber nicht überrascht, ihn so ploglich wieder ju feben. Rommft du mir fcon entgegen, mein Gohn? fagte ber Alte, ich wußte, daß ich dich bald finden murde, aber ich glaubte nicht, daß mir schon am heutigen Sage die Freude widerfahren follte. - Woher mußtet ihr, Bater, daß ihr mich antreffen wurdet? -Diefer Blume, fprach der alte Gartner; feit ich lebe, habe ich mir gewunscht, fie einmal feben ju konnen, aber niemals ift es mir fo gut geworden, weil fie febr felten ift, und nur in Gebirgen wachft: ich machte mich auf dich zu fuchen, weil beine Mutter gestorben ift und mir ju Saufe die Ginfamfeit ju bruckend und trubfelig mar. Ich wußte nicht, wohin ich meinen Weg richten follte, endlich wanderte ich durch das Gebirge, fo traurig mir auch die Reise vorfam; ich suchte beiher nach der Blume, konnte fie aber nirgends entbecken, und nun finde ich fie gang unvermuthet hier, wo schon die schone Gbene sich ausstreckt; daraus wußte ich, daß ich dich bald finden mußte, und fieh, wie bie liebe Blume mir geweiffagt bat! Gie umarmten fich wieder, und Christian beweinte feine Mutter; ber Alte aber faßte feine Band und fagte: lag uns geben, daß wir die Schatten des Gebirges bald aus den Augen verlieren, mir ift immer noch weh ums Berg von ben fteilen wilden Gestalten, von bem gräßlichen Ge:

fluft, von den schluchzenden Basserbachen; lag uns das gute, fromme, ebene land besuchen.

Sie wanderten zuruck, und Christian ward wieder froher. Er erzählte seinem Bater von seinem neuen Glücke, von seinem Rinde und seiner Heimath; sein Gespräch machte ihn selbst wie trunken, und er fühlte im Reden erst recht, wie nichts mehr zu seiner Zufriezdenheit ermangle. So kamen sie unter Erzählungen, traurigen und fröhlichen, in dem Dorfe an. Alle warren über die frühe Beendigung der Reise vergnügt, am meisten Elisabeth. Der alte Bater zog zu ihnen, und gab sein kleines Bermögen in ihre Wirthschaft; sie bildeten den zufriedensten und einträchtigsten Kreis von Menschen. Der Acker gedieh, der Biehstand mehrte sich, Ehristians Haus wurde in wenigen Jahren eins der ansehnlichsten im Orte; auch sah er sich bald als den Bater von mehreren Kindern.

Funf Jahre waren auf diese Beise verstossen, als ein Fremder auf seiner Reise in ihrem Dorfe einkehrte, und in Christians Hause, weil es die ansehnlichste Wohnung war, seinen Aufenthalt nahm. Er war ein freundlicher, gesprächiger Mann, der vieles von seinen Reisen erzählte, der mit den Kindern spielte und ihnen Geschenke machte, und dem in kurzem alle gewogen waren. Es gesiel ihm so wohl in der Gegend, daß er sich einige Tage hier aufhalten wollte; aber aus den Tagen wurden Wochen, und endlich Monate. Keiner wunderte sich über die Berzögerung, denn alle hatten sich schon daran gewöhnt, ihn mit zur Familie zu zählen. Christian saß nur oft nachdenklich, denn es kam ihm vor, als kenne er den Reisenden schon von ehemals, und doch konnte er sich keiner Gelegen-

heit erinnern, bet welcher er ihn gesehen haben mochte. Nach dreien Monaten nahm der Fremde endlich Abschied und sagte: Lieben Freunde, ein wunderbares Schieksal und seltsame Erwartungen treiben mich in das nächste Gebirge hinein, ein zaubervolles Bild, dem ich nicht widerstehen kann, lockt mich; ich verlasse euch jezt, und ich weiß nicht, ob ich wieder zu euch zurück kommen werde; ich habe eine Summe Geldes bei mir, die in euren händen sicherer ist als in den meinigen, und deshalb bitte ich euch, sie zu verwaheren; komme ich in Jahresfrist nicht zurück, so behaltet sie, und nehmet sie als einen Dank für eure mir bezwiesene Freundschaft an.

So reiste der Fremde ab, und Christian nahm das Geld in Berwahrung. Er verschloß es sorgfältig und sah aus übertriebener Aengstlichkeit zuweilen wieder nach, zählte es über, ob nichts daran sehle, und machte sich viel damit zu thun. Diese Summe könnte uns recht glücklich machen, sagte er einmal zu seinem Bater, wenn der Fremde nicht zurück kommen sollte, für uns und unste Kinder wäre auf immer gesorgt. Laß das Gold, sagte der Alte, darinne liegt das Glück nicht, uns hat bisher noch gottlob nichts gemangelt, und entschlage dich überhaupt dieser Gedanken.

Oft stand Christian in der Nacht auf, um die Anechte zur Arbeit zu wecken und selbst nach allem zu sehn; der Bater war besorgt, daß er durch übertriebes nen Fleiß seiner Jugend und Gesundheit schaden mochte: daher machte er sich in einer Nacht auf, um ihn zu ermahnen, seine übertriebene Thatigkeit einzuschränken, als er ihn zu seinem Erstaunen bei einer kleinen Lampe am Tische sigend fand, indem er wieder mit der größten

Memfigfeit die Goldftucke gablte. Dein Gohn, fagte ber Alte mit Schmerzen, foll es babin mit bir foms men, ift diefes verfluchte Metall nur ju unferm Uns glud unter diefes Dach gebracht? Befinne bich, mein Lieber, fo muß dir der bofe Feind Blut und Leben verzehren. - Ja, fagte Chriftian, ich verftehe mich selber nicht mehr, weder bei Lage noch in der Nacht lagt es mir Ruhe; feht, wie es mich jegt wieder anblickt, daß mir der rothe Glang tief in mein Berg binein geht! Borcht, wie ce flingt, dies guldene Blut! das ruft mich, wenn ich schlafe, ich hore es, wenn Musik tont, wenn der Wind blaft, wenn Leute auf ber Gaffe fprechen; scheint die Sonne, fo fehe ich nur Diese gelben Mugen, wie es mir zublinzelt, und mir beimlich ein Liebeswort ins Ohr fagen will: fo muß ich mich wohl nachtlicher Beise aufmachen, um nur feinem Liebesdrang genug ju thun, und dann fuhle ich es innerlich jaudzen und frohlocken, wenn ich es mit meinen Fingern beruhre, es wird vor Freuden immer rother und herrlicher; schaut nur felbst die Glut der Entzudung an! - Der Greis nahm ichaubernd und weinend den Sohn in feine Arme, betete und fprach bann: Christel, bu mußt dich wieder jum Worte Got tes wenden, du mußt fleißiger und andachtiger in die Rirche geben, fonst wirst bu verschmachten und im traurigsten Glende dich verzehren.

Das Geld murde wieder weggeschlossen, Christian versprach sich zu andern und in sich zu gehn, und der Alte ward beruhigt. Schon war ein Jahr und mehr vergangen, und man hatte von dem Fremden noch nichts wieder in Erfahrung bringen konnen; der Alte gab nun endlich den Bitten seines Sohnes nach, und

bas juruckgelaffene Gelb murbe in Landereien und auf andere Beife angelegt. 3m Dorfe murde bald von bem Reichthum bes jungen Pachters gesprochen, und Christian fcbien außerordentlich zufrieden und vergnügt, fo daß der Bater fich glucklich pries, ihn fo mohl und heiter zu fehn: alle Furcht mar jezt in feiner Seele verschwunden. Wie fehr mußte er daher erstaunen, als ihn an einem Abend Elisabeth beiseit nahm und unter Thranen ergablte, wie sie ihren Mann nicht mehr verftebe, er fpreche fo irre, vorzüglich des Rachts, er traume fcmer, gebe oft im Schlafe lange in ber Stube herum, ohne es zu miffen, und erzähle mune berbare Dinge, vor benen fie oft schaudern muffe. 2m schrecklichsten fei ihr feine Luftigkeit am Lage, benn fein Lachen fei fo wild und frech, fein Blick irre und Der Bater erschraf und die betrubte Gattin fuhr fort: Immer fpricht er von dem Fremden, und behauptet, daß er ihn ichon fonft gefannt habe, benn dieser fremde Mann sei eigentlich ein munderschones Weib; auch will er gar nicht mehr auf bas Feld hinaus gehn oder im Garten arbeiten, benn er fagt, er bore ein unterirdisches furchterliches Mechzen, fo wie er nur eine Burgel ausziche; er fahrt zusammen und scheint sich vor allen Pflanzen und Kräutern wie vor Gespenstern zu entseten. - Allgutiger Gott! rief ber Bater aus, ift ber furchterliche hunger in ihn ichon fo fest hinein gewachsen, daß es dahin hat fommen tonnen? Go ift fein verzaubertes Berg nicht menschlich mehr, fondern von faltem Metall; wer feine Blume mehr liebt, dem ift alle Liebe und Gottesfurcht verloren:

Am folgenden Tage ging der Bater mit dem Sohne fpazieren, und fagte ihm manches wieder, mas er von

Glifabeth gehort hatte; er ermahnte ihn gur Frommige feit, und daß er feinen Geift heiligen Betrachtungen widmen folle. Chriftian fagte: gern, Bater, auch ift mir oft gang mohl, und es gelingt mir alles gut; ich fann auf lange Beit, auf Jahre, Die mahre Geftalt meines Innern vergeffen, und gleichsam ein frembes. Leben mit Leichtigfeit fuhren: dann geht aber ploblich wie ein neuer Mond das regierende Geftirn, welches ich felber bin, in meinem Bergen auf, und besiegt bie fremde Macht. 3ch fonnte gang froh fenn, aber eine mal, in einer feltsamen Racht, ift mir burch bie Band ein geheimnisvolles Zeichen tief in mein Gemuth bins ein geprägt; oft schläft und ruht bie magifche Figur, ich meine fie ift vergangen, aber dann quillt fie wie ein Gift ploglich wieder hervor, und wegt fich in allen Linien. Dann fann ich fie nur denten und fublen, und alles umher ift verwandelt, oder vielmehr von Diefer Gestaltung verschlungen worden. Bie der Bahnfinnige beim Unblick des Baffers fich entfest, und bas empfangene Gift noch giftiger in ihm wird, fo geschieht es mir bei allen edigen Figuren, bei jeder Linie, bei jedem Strahl, alles will dann die inwohnende Gestalt entbinden und gur Geburt befordern, und mein Geiff und Rorper fuhlt die Angft; wie fie das Gemuth burch ein Gefühl von außen empfing, fo will es fie bann wieder qualend und ringend jum außern Gefühl bins aus arbeiten, um ihrer los und ruhig zu werden. wert

Ein ungluctliches Gestirn war es, sprach ber Alte, bas dich von uns hinweg zog; du warst für ein stilles. Leben geboren, bein Sinn neigte sich zur Rube und zu den Pflanzen, da führte dich deine Ungeguld hins weg, in die Gesellschaft der verwilderten Steine: die

Felsen, die zerrissenen Rlippen mit ihren schroffen Gestalten haben dein Gemuth zerrüttet, und den verwüstenden Hunger nach dem Metall in dich gepflanzt. Immer hattest du dich vor dem Anblick des Gebirges huten und bewahren mussen, und so dachte ich dich auch zu erziehen, aber es hat nicht senn sollen. Deine Demuth, deine Ruhe, dein kindlicher Sinn ist von Troß, Wildheit und Uebermuth verschüttet.

Rein, fagte ber Gobn, ich erinnere mich gang beutlich, daß mir eine Pflanze zuerft bas Ungluck ber gangen Erde befannt gemacht hat, feitdem verftehe ich erft Die Seufzer und Rlagen, Die allenthalben in der gangen Natur vernehmbar find, wenn man nur darauf boren will; in ben Pflangen, Rrautern, Blumen und Baumen regt und bewegt fich fcmerghaft nur eine große Bunde, fie find ber Leichnam vormaliger herrs licher Steinwelten, fie bieten unferm Muge die fcbrede lichfte Bermefung bar. Jest verftehe ich es mohl, daß es dies mar, mas mir jene Burgel mit ihrem tiefges bolten Mechzen fagen wollte, fie vergaß fich in ihrem Schmerze und verrieth mir alles. Darum find alle grunen Gewächse so ergurnt auf mich, und ftehn mir nach dem Leben; fie wollen jene geliebte Figur in meis nem Bergen auslofchen, und in jedem Frubling ihrer vergerrten Leichenmiene meine Seele gewinnen. Unerlaubt und tucfifch ift es, wie fie dich, alter Mann, hintergangen haben, benn von beiner Geele haben fie ganglich Befit genommen. Frage nur bie Steine, du wirft erstaunen, wenn du fie reden borft.

Der Bater fah ihn lange an, und konnte ihm nichts mehr antworten. Sie gingen schweigend gurud nach Saufe, und der Alte mußte sich jest ebenfalls vor ber Lustigkeit seines Sohnes entsetzen, denn fie bunkte ihm ganz fremdartig, und als wenn ein andres Wesen aus ihm, wie aus einer Maschine, unbeholfen und ungeschieft heraus spiele. —

Das Erndtefest follte wieder gefeiert werben, die Gemeine ging in die Rirche, und auch Glifabeth gog fich mit den Rindern an , um dem Gottesdienfte beis zuwohnen; ihr Mann machte auch Anstalten, fie gu begleiten, aber noch vor der Rirchenthur fehrte er um, und ging tieffinnend vor das Dorf hinaus. Er fette sich auf die Unhohe, und sahe wieder die rauchenden Dacher unter fich, er borte ben Gefang und Orgelton von der Rirche ber, geputte Rinder tangten und fpiele ten auf bem grunen Rafen. Wie habe ich mein leben einem Traume verloren! fagte er ju fich felbft; Jahre find verfloffen, daß ich von hier hinunter flieg, unter die Rinder binein; die damals bier fpielten, find heute dort ernsthaft in der Rirche; ich trat auch in das Gebaude, aber heut ift Elisabeth nicht mehr ein blubendes findliches Madchen, ihre Jugend ift vors. uber, ich fann nicht mit ber Sehnfucht wie damals den Blick ihrer Augen aufsuchen: fo habe ich muthe willig ein hohes ewiges Gluck aus der Acht gelaffen, um ein vergangliches und zeitliches zu gewinnen.

Er ging sehnsuchtsvoll nach dem benachbarten Balbe, und vertiefte sich in seine dichtesten Schatten. Gine schauerliche Stille umgab ihn, feine Luft rührte sich in den Blattern. Indem sah er einen Mann von ferne auf sich zukommen, den er fur den Fremden erkannte; er erschrak, und sein erster Gedanke war, jener wurde sein Geld von ihm zuruck fordern. Als die Gestalt etwas naher kam, sah er, wie sehr er sich geirrt hatte,

benn bie Umriffe, welche er mahrzunehmen gewähnt, gerbrachen wie in fich felber; ein altes Weib von ber außerften Saglichfeit fam auf ihn gu, fie mar in schmuzige Lumpen gefleidet, ein zerriffenes Tuch bielt einige greife Baare jufammen, fie hinfte an einer Rrude. Mit furchterlicher Stimme redete fie Christian an, und fragte nach feinem Ramen und Stande; er antwortete ihr umftandlich und fagte barauf: aber mer bift du? Man nennt mich bas Baldweib, fagte jene, und jedes Rind weiß von mir zu erzählen; haft bu mich niemals gefannt? Dit ben letten Worten mandte fie fich um, und Chriftian glaubte gwifchen ben Baumen ben golbenen Schleier, ben hohen Bang, ben machtigen Bau ber Glieder wieder zu erfennen. Er wollte ihr nacheilen, aber feine Augen fanden fie nicht mehr.

Indem jog etwas Glangendes feine Blicke in bas grune Gras nieder. Er hob es auf und fahe die ma. gifche Safel mit ben farbigen Sbelgefteinen, mit ber feltsamen Figur wieder, die er vor fo manchem Sabr verloren hatte. Die Gestalt und die bunten Lichter druckten mit der ploBlichsten Gewalt auf alle feine Sinne. Er faßte fie recht fest an, um fich zu uberzeugen, daß er fie wieder in feinen Sanden halte, und eilte dann damit nach bem Dorfe gurud. Der Bater begegnete ihm. Geht, rief er ihm ju, das, wovon ich euch fo oft ergablt habe, mas ich nur im Traum ju fehn glaubte, ift jest gewiß und mahrhaftig mein. Der Alte betrachtete die Safel lange und fagte: mein Sohn, mir schaudert recht im Bergen, wenn ich bie Lineamente biefer Steine betrachte und ahnend ben Sinn diefer Bortfugung errathe; fieh ber, wie falt

fie funteln, welche grausame Blide fie von sich geben, blutdurftig, wie das rothe Auge des Tiegers. Birf diese Schrift weg, die dich kalt und grausam macht, die dein herz versteinern muß:

Sieh die garten Bluthen feimen, Wie sie aus sich selbst erwachen, Und wie Kinder aus den Traumen Dir entgegen lieblich lachen.

Ihre Farbe ist im Spielen Zugekehrt der goldnen Sonne, Deren heißen Ruß zu fuhlen, Das ist ihre hochste Wonne:

An ben Ruffen zu verschmachten, Bu vergehn in Lieb' und Wehmuth; Also siehn, die eben lachten, Bald verwelft in stiller Demuth.

Das ist ihre hochste Freude, Im Geliebten sich verzehren, Sich im Lode zu verklaren, Zu vergehn in sugem Leide.

Dann ergießen fie bie Dufte, Ihre Geister, mit Entzuden, Es beraufchen fich bie Lufte Im balfamischen Erquiden.

Liebe fommt zum Menschenherzen, Regt die goldnen Saitenspiele, Und die Seele spricht: ich fühle Bas das Schonste sei, wonach ich ziele, Wehmuth, Sehnsucht und der Liebe Schmerzen. Bunderbare, unermeßliche Schätze, antwortete der Sohn, muß es noch in den Tiefen der Erde geben. Wer diese ergrunden, heben und an sich reißen konnte! Wer die Erde so wie eine geliebte Braut an sich zudrücken vermöchte, daß sie ihm in Angst und Liebe gern ihr Kostbarstes gonnte! Das Waldweib hat mich gerusen, ich gehe sie zu suchen. Hier neben an ist ein alter verfallener Schacht, schon vor Jahrhunderten von einem Bergmanne aufgegraben; vielleicht, daß ich sie dort sinde!

Er eilte fort. Bergeblich strebte ber Alte, ihn juruck zu halten, jener war seinen Blicken bald ents schwunden. Nach einigen Stunden, nach vieler Anstrengung gelangte der Bater an den alten Schacht; Er sah die Fußstapfen im Sande am Eingange einges drückt, und kehrte weinend um, in der Ueberzeugung, daß sein Sohn im Bahnsinn hinein gegangen, und in alte gesammelte Basser und Untiesen versunfen sei.

Seitdem war er unaufhörlich betrübt und in Thråsnen. Das ganze Dorfstrauerte um den jungen Pachter, Elisabeth war untröstlich, die Kinder jammerten laut. Nach einem halben Jahre war der alte Vater gestorben, Elisabeths Eltern folgten ihm bald nach, und sie mußte die große Wirthschaft allein verwalten. Die angehäuften Geschäfte entfernten sie etwas von ihrem Rummer, die Erziehung der Kinder, die Bewirthschaftung des Gutes ließen ihr für Sorge und Gram keine Zeit übrig. So entschloß sie sich nach zwei Jahren zu einer neuen Heirath, sie gab ihre Hand einem jungen heitern Manne, der sie von Jugend auf geliebt hatte. Aber bald gewann alles im Hause eine andre Gestalt. Das Bieh starb, Knechte und Mägde waren untreu,

Scheuren mit Fruchten murden vom Feuer verzehrt, Leute in ber Stadt, bei welchen Summen fanden. entwichen mit dem Gelbe. Bald fah fich ber Wirth genothigt, einige Mecker und Biefen ju verfaufen; aber ein Dig machs und theures Jahr brachten ihn nur in neue Berlegenheit. Es schien nicht anders, als. menn bas fo munderbar erworbene Geld auf allen Wegen eine schleunige Flucht suchte; indessen mehrten sich die Rinder, und Elisabeth sowohl als ihr Mann wurden in der Bergweiflung unachtsam und faumfelig; er fuchte fich ju gerftreuen, und trank baufigen und ftarten Wein, der ihn verdrießlich und jahzornig machte, fo baß oft Elisabeth mit heißen Bahren ihr Elend beweinte. So wie ihr Glud wich, jogen fich auch die Freunde im Dorfe von ihnen jurud, fo daß fie fich nach einis gen Jahren gang verlaffen fabn, und fich nur mit Dube von einer Woche gur andern hinüber frifteten.

Es waren ihnen nur wenige Schaafe und eine Ruh übrig geblieben, welche Elisabeth oft selber mit den Kindern hütete. So sak sie einst mit ihrer Arbeit auf dem Anger, Leonore zu ihrer Seite und ein saus gendes Kind an der Brust, als sie von ferne herauf eine wunderbare Gestalt fommen sahen. Es war ein Mann in einem ganz zerrissenen Nocke, barfüßig, sein Gesicht schwarzbraun von der Sonne verbrannt, von einem langen struppigen Bart noch mehr entstellt; er trug keine Bedeckung auf dem Kopf, hatte aber von grünem Laube einen Kranz durch sein Haar gestochten, welcher sein wildes Ansehn noch seltsamer und unbes greissicher machte. Auf dem Rücken trug er in einem sesseschnützen Sack eine schwere Ladung, im Gehen stützte er sich auf eine junge Fichte.

Mle er naher fam, feste er feine Laft nieder, und holte schwer Athem. Er bot der Frau guten Lag, die fich vor feinem Unblicke entfeste, bas Dabchen schmiegte fich an ihre Mutter. Als er ein wenig geruht hatte, fagte er: nun fomme ich von einer febr beschwerlichen Wanderschaft aus dem rauhesten Gebirge auf Erden, aber ich habe bafur auch endlich die tofts barften Schaße mitgebracht, die die Ginbildung nur benten oder das Berg fich munichen fann. Geht bier, und erstaunt! - Er offnete hierauf feinen Gad und schuttete ihn aus; diefer mar voller Riefel, unter benen große Stucke Quarg, nebft andern Steinen lagen. ift nur, fuhr er fort, daß biefe Juwelen noch nicht polirt und geschliffen find, darum fehlt es ihnen noch an Muge und Blick; das außerliche Feuer mit feinem Glanze ift noch zu fehr in ihren inwendigen Bergen begraben, aber man muß ce nur herausschlagen, daß fie fich furchten, daß feine Berftellung ihnen mehr nutt, fo ficht man wohl, wes Geiftes Rind fie find. -Er nahm mit diefen Worten einen barten Stein und schlug ihn heftig gegen einen andern, so daß die rothen Runten beraussprangen. Sabt ihr ben Glang gefeben? rief er aus; fo find fie gang Feuer und Licht, fie erhel: len bas Dunkel mit ihrem Lachen, aber noch thun fie ce nicht freiwillig. - Er pactte hierauf alles wieder forgfaltig in feinen Sact, welchen er fest zusammen schnurte. 3ch fenne bich recht gut, sagte er bann wehmuthig, du bist Elisabeth. - Die Frau effchraf. Wie ist dir doch mein Name bekannt, fragte fie mit ahnendem Bittern. - Ich, lieber Gott! fagte ber Ungluckfelige, ich bin ja der Christian, der einst als Jager ju euch fam, fennst bu mich benn nicht mehr?

Sie wußte nicht, was sie im Erschrecken und tiefesten Mitseiden fagen follte. Er fiel ihr um den hals, und fußte sie. Elisabeth rief aus: O Gott! mein Mann kommt!

Sei ruhig, sagte er, ich bin dir so gut wie gestors ben; dort im Walde wartet schon meine Schone, die Gewaltige, auf mich, die mit dem goldenen Schleier geschmuckt ist. Dieses ist mein liebstes Kind, Leonore. Komm her, mein theures, liebes Herz, und gieb mir auch einen Ruß, nur einen einzigen, daß ich einmal wieder deinen Mund auf meinen Lippen fühle, dann will ich euch verlassen.

Leonore weinte; sie schmiegte sich an ihre Mutter, die in Schluchzen und Thranen sie halb zum Wandrer lenkte, halb zog sie dieser zu sich, nahm sie in die Arme, und druckte sie an seine Brust. — Dann ging er still fort, und im Walde sahen sie ihn mit dem entsetzlichen Waldweibe sprechen.

Bas ist euch? fragte der Mann, als er Mutter und Sochter blaß und in Thranen aufgelost fand. Keiner wollte ihm Antwort geben.

Der Ungluckliche ward aber feitbem nicht wieder geschen.

Manfred endigte und fah auf: ich merte, sagte er, meine Bubbrer, noch auffallender aber meine Bubbrerinnen, find blaß geworden.

Gewiß, sagte Emilie, denn der Schluß ift zu schrecklich; es ift aber dem Borleser nicht beffer ergangen, denn er hat mahrend seinem Bortrage mehr als einmal die Farbe gewechselt.

Bielleicht, sagte Lothar, kann bie Ergahlung, die ich ihnen nun vorzutragen habe, durch ihr grelles Costorit jene zu trube Empfindung unterbrechen, wenn auch nicht erheitern. Ich erbitte mir also einige Aufsmerksamkeit für den Inhalt dieser Blatter.

## Liebeszauber.

1811.

Dief bentend faß Emil an feinem Tifche und erwartete seinem Freund Roderich. Das licht brannte vor ihm, der Winterabend mar falt, und er munschte heut seinen Reisegefährten berbei, so gern er wohl sonft beffen Gefellschaft vermied; denn an diesem Abend wollte er ihm ein Geheimniß entdecken und fich Rath von ihm erbitten. Der menschenscheue Emil fand bei allen Ges Schäften und Borfallen des Lebens fo viele Schwierigs feiten, so unübersteigliche hinderniffe, daß ihm das Schicksal fast in einer ironischen Laune diesen Roberich jugeführt ju haben ichien, der in allen Dingen bas Gegentheil seines Freundes ju nennen mar. flatterhaft, von jedem erften Eindruck bestimmt und begeistert, unternahm er alles, mußte fur alles Rath, war ihm feine Unternehmung ju schwierig, fonnte ibn fein Binderniß abschrecken: aber im Berlaufe eines Geschäftes ermudete und erlahmte er eben fo schnell, als er anfangs elastisch und begeistert gewesen mar,

alles was ihn dann hinderte, war für ihn kein Sporn, seinen Eiser zu vermehren, sondern es veranlaßte ihn nur, das zu verachten, was er so hißig unternommen hatte, so daß Roderich alle seine Plane eben so ohne Ursach liegen ließ und saumselig vergaß, als er sie undersonnen unternommen hatte. Daher verging kein Tag, daß beide Freunde nicht in Krieg geriethen, der ihrer Freundschaft den Tod zu drohen schien, doch war vielzleicht dassenige, was sie dem Anscheine nach trennte, nur das, was sie am innigsten verband; beide liebten sich herzlich, aber beide fanden eine große Genugthuung darin, daß einer über den andern die gegründetsten Klagen führen konnte.

Emil, ein reicher junger Mann von reigbarem und melankolischem Temperament, mar nach dem Tode seiner Eltern herr feines Bermogens; er hatte eine Reife angetreten, um fich auszubilden, befand fich aber nun fcon feit einigen Monaten in einer ansehnlichen Stadt, bie Freuden des Carnevals ju genichen, um welche er fich niemals bemuhte, um bedeutende Berabredungen über fein Bermogen mit Berwandten ju treffen, die er faum noch besucht hatte. Unterwegs mar er auf ben unsteten allzubeweglichen Roberich gestoßen, ber mit seinen Bormundern in Unfrieden lebte, und um sich gang von diefen und ihren laftigen Bermahnungen los ju machen, begierig die Gelegenheit ergriff, welche ihm fein neuer Freund anbot, ihn als Gefährten auf feiner Reise mitzunehmen. Auf dem Wege hatten fie sich schon oft wieder trennen wollen, aber beide hatten in jeder Streitigkeit nur um fo deutlicher gefühlt, wie unentbehrlich fie fich maren. Raum waren fie in einer

Stadt aus bem Bagen gestiegen, fo hatte Roberich fcon alle Mertwurdigfeiten des Orts gefehen, um fie am folgenden Sage ju vergeffen, mabrend Emil fich eine Boche aus Buchern grundlich vorbereitete, um nichts aus der Acht zu laffen, wovon er doch nachher aus Tragheit vieles feiner Aufmertfamteit nicht mur: digte; Roderich hatte gleich taufend Bekanntschaften gemacht und alle offentlichen Derter besucht, führte auch nicht felten feine neu erworbenen Freunde auf Emils einsames Zimmer, wo er biefen bann mit ihnen allein ließ, wenn sie anfingen ihm Langeweile zu machen. Gben fo oft brachte er den befcheidenen Emil in Ber: legenheit, wenn er beffen Berdienste und Renntniffe gegen Gelehrte und einfichtevolle Manner über die Ges buhr erhob, und diefen ju verftehn gab, wie vieles fie in Sprachen, Alterthumern, oder Runftfenntniffen von feinem Freunde lernen konnten, ob er gleich felbit niemals die Beit finden fonnte, uber diefe Gegenftande feinen Gefährten anzuhören, wenn fich das Gefprach dabin lenkte. War nun Emil einmal gur Thatigkeit aufgelegt, fo fonnte er faft darauf rechnen, daß fein schwarmender Freund fich in der Nacht auf einem Balle, oder einer Schlittenfarth erfaltet habe, und das Bett huten muffe, fo daß Emil in Gefellschaft des lebens bigften, unruhigften und mittheilfamften aller Menfchen in der größten Ginfamfeit lebte.

Heute erwartete ihn Emil gewiß, weil er ihm das feierliche Bersprechen hatte geben mussen, den Abend mit ihm zuzubringen, um zu erfahren, was schon seit Bochen seinen tiefsinnigen Freund gedrückt und bezängstigt habe. Emil schrieb indeß folgende Berse nieder.

Wie lieb und hold ist Frühlingsleben, Wenn alle Nachtigallen singen, Und wie die Ton' in Baumen flingen, In Wonne Laub und Bluthen beben.

Wie schin im goldnen Mondenscheine Das Spiel der lauen Abendlufte, Die, auf den Flügeln Lindendufte, Sich jagen durch die stillen haine.

Wie herrlich glanzt die Nosenpracht, Wenn Liebreiz rings die Felder schmudet, Die Lieb' aus tausend Rosen blidet, Aus Sternen ihrer Wonne: Nacht.

Doch schöner bunkt mir, holder, lieber, Des fleinen Lichtleins blaß Geflimmer, Wenn sie sich zeigt im engen Zimmer, Spah' ich in Nacht zu ihr hinuber.

Wie sie die Flechten lost und bindet, Wie sie im Schwung der weißen hand Anschmiegt dem Leibe hell Gewand, Und Kranz' in braune Locken windet.

Wie sie die Laute lagt erklingen, Und Tone, aufgejagt, erwachen, Berührt von garten Fingern lachen, Und scherzend durch die Saiten springen;

Sie einzufangen schieckt sie Klange Gefanges fort, da flieht mit Scherzen Der Lon, sucht Schirm in meinem Herzen, Dahin verfolgen die Gefange. O lagt mich doch, ihr Bbfen, frei! Gie riegeln fich dort ein und fprechen: Richt weichen wir, bis dies wird brechen, Damit du weißt, mas Lieben fei.

Emil ftand ungeduldig auf. Es mard finfterer und Roderich fam nicht, dem er seine Liebe zu einer Unbefannten, die ihm gegen über wohnte und ihn tagelang ju Saufe, und Rachte hindurch machend erhielt, befens nen wollte. Jest schallten Ruftritte die Treppe berauf. die Thur, ohne daß man antlopfte, eroffnete fich, und herein traten zwei bunte Dasten mit widrigen Ungesichtern, der eine ein Turfe, in rother und blauer Seide gefleidet, der andere ein Spanier, blaggelb und rothlich, mit vielen schwankenden Federn auf dem Bute. 2116 Emil ungeduldig werden wollte, nahm Roderich die Maste ab, zeigte fein mohl befanntes lachendes Geficht und fagte: ei, mein Liebster, welche gramliche Miene! Sieht man fo aus zur Carnevalszeit? 3ch und unfer lieber junger Offizier fommen dich abzuholen, heut ift großer Ball auf dem Maskensaale, und da ich weiß, daß du ce verschworen haft, andere, ale in beinen Schwarzen Rleidern zu gehn, die du taglich tragft, fo fomm nur fo mit, wie du da bift, denn es ift fcon ziemlich fpåt.

Emil war erzurnt und sagte: du hast, wie es scheint, deiner Gewohnheit nach ganz unsre Abrede verzgessen: sehr leid thut es mir, (indem er sich zum Fremzden wandte) daß ich Sie unmöglich begleiten kann, mein Freund ist zu voreilig gewesen, es in meinem Namen zu versprechen; ich kann überhaupt nicht auszgehn, da ich etwas Wichtiges mit ihm abzureden habe.

Der Fremde, welcher bescheiden war und Emils Absicht verstand, entsernte sich: Roderich aber nahm bochst gleichgultig die Maske wieder vor, stellte sich vor den Spiegel und sagte: nicht wahr, man sieht eigentzlich ganz scheußlich aus? Es ist im Grunde eine gezischmacklose widerwärtige Ersindung.

Das ift gar keine Frage, erwiederte Emil im hoch; ften Unwillen. Dich gur Carifatur machen, und dich betäuben, gehort eben zu ben Bergnugungen, benen bu am liebsten nachjagft.

Weil du nicht tanzen magst, sagte jener, und den Tanz für eine verderbliche Erfindung haltst, so soll auch Niemand anders lustig seyn. Wie verdrüßlich, wenn ein Mensch aus lauter Eigenheiten zusammen gesetzt ist.

Gewiß, erwiederte der erzurnte Freund, und ich habe Gelegenheit genug, dies an dir zu beobachten; ich glaubte, daß du mir nach unfrer Abrede diefen Abend schenken wurdest, aber —

Aber es ist ja Carneval, fuhr jener fort, und alle meine Bekannten und einige Damen erwarten mich auf dem heutigen großen Balle. Bedenke nur, mein Lieber, daß es wahre Krankheit in dir ist, daß dir bergleichen Anstalten so unbillig zuwider sind.

Emil sagte: wer von uns beiden frank zu nennen ift, will ich nicht untersuchen; dein unbegreislicher Leichtssinn, deine Sucht, dich zu zerstreuen, dein Jagen nach Bergnügungen, die dein Herz leer lassen, scheint mir wenigstens keine Seelengesundheit; auch in gewissen Dingen konntest du wohl meiner Schwachheit, wenn es denn einmal bergleichen sein soll, nachgeben, und es giebt nichts auf der Welt, was mich so durch und

durch verstimmt, als ein Ball mit seiner fürchterlichen Musik. Man hat sonst wohl gesagt, die Tanzenden müßten einem Tauben, welcher die Musik nicht versninmt, als Rasende erscheinen; ich aber meine, daß diese schreckliche Musik selbst, dies Umherwirbeln werniger Tone in widerlicher Schnelligkeit, in jenen versmaledeiten Melodien, die sich unserm Gedächtnisse, ja ich möchte sagen unserm Blut unmittelbar mittheilen, und die man nachher auf lange nicht wieder los werzben kann, daß dies die Tollheit und Raserei selbst sei; denn wenn mir das Tanzen noch irgend erträglich sein sollte, so müßte es ohne Musik geschehn.

Nun fich, wie parador! antwortete der Maskirte; du kommft so weit, daß du das Naturlichste, Unschuls digste und Heiterste von der Welt unnaturlich, ja graße lich finden willst.

Ich fann nicht für mein Gefühl, sagte der Ernste, daß mich diese Tone von Kindheit auf unglücklich ges macht, und oft bis zur Berzweiflung getrieben haben: in der Tonwelt sind sie für mich die Gespenster, Larz ven und Furien, und so flattern sie mir auch ums haupt, und grinsen mich mit entsehlichem Lachen an.

Mervenschwäche, sagte jener, so wie dein übertries bener Abschen gegen Spinnen und manch anderes uns schuldiges Gewurm.

Unschuldig nennst du sie, sagte der Berstimmte, weil sie dir nicht zuwider sind. Fur denjenigen aber, dem die Empsindung des Etels und des Abscheus, das selbe unnennbare Grauen, wie mir, bei ihrem Ansblick in der Seele aufgeht und durch sein ganzes Wesfen zuckt, sind diese gräßlichen Unthiere, wie Kröten und Spinnen, oder gar die widerwärtigste aller Ercas

turen, die Fledermaus, nicht gleichgültig und under deutend, sondern ihr Dasein ist dem seinigen auf das feindlichste entgegengesetzt. Wahrlich, man möchte über die Ungläubigen lächeln, mit deren Imagination sich Gespenster und grauenhafte Larven, sammt jenen Geburten der Nacht nicht vereinigen lassen, die wir in Krankheiten sehn, oder die uns Dantes Gemälde zeizgen, da die gewöhnlichste Wirklichkeit um uns her die sürchterlichen verzerrten Musterbilder dieser Schrecken uns vorhält. Sollten wir in der That das Schöne lieben können, ohne uns vor diesen Fraßen zu entzseichen?

Warum entseten? fragte Roberich, warum foll uns bas große Reich ber Gemaffer und der Meere gerade diese Furchtbarkeit vorhalten, an die sich deine Borstellung gewöhnt hat, und nicht vielmehr feltfame, un: terhaltende und possirliche Berfleidungen, so daß das gange Gebiet nicht anders, als etwa wie ein fomischer Ballfagl anzusehn mare? Deine Gigenheiten aber gehn noch weiter, benn so wie du die Rose mit einer gemisfen Abgotterei liebst, fo find bir andre Blumen eben fo lebhaft verhaßt; was hat dir nur die aute liebe Reuerlilie gethan, wie fo manch andres Rind des Sommers? So find dir manche Farben zuwider, manche Dufte und viele Gedanken, und du thust nichts bagu, dich gegen diefe Stimmungen ju verharten, fondern du giebst ihnen weichlich nach, und am Ende wird eine Sammlung von dergleichen Seltfamfeiten die Stelle einnehmen, die dein 3ch besiten follte.

Emil war im tiefsten herzen erzurnt und antwortete nicht. Er hatte es nun schon aufgegeben, sich jenem mitzutheilen, auch schien ber leichtsinnige Freund gar feine Begier zu haben, bas Geheimniß zu erfahren, welches ihm sein melankolischer Gefährte mit so wichtiger Miene angekundigt hatte; er faß gleichgultig im Lehnsessel, mit seiner Maske spielend, als er ploglich ausrief: sei doch so gut, Emil, und leih mir beinen großen Mantel.

Boju? fragte jener.

Ich hore bruben in der Kirche Musik, antwortete Roderich, und habe schon alle Abend diese Stunde versäumt; heut kömmt sie mir recht gelegen, unter deisnem Mantel kann ich diese Kleidung verbergen, auch Maske und Turban darunter verstecken, und wenn sie geendigt ist, mich sogleich nach dem Balle begeben.

Murrend suchte Emil den Mantel aus dem Schranke, gab ihn dem Aufgestandenen, und zwang sich zu einem ironischen Lächeln. Da hast du meinen türkischen Dolch, den ich gestern gekauft habe, sagte Noderich, indem er sich einhüllte, heb' ihn auf; es taugt nicht, dergleichen ernsthaftes Zeug als Spielerei bei sich zu haben; man kann denn doch nicht wissen, wozu es gemisbraucht würde, wenn Zank oder anderer Unfug die Gelegenheit herbei führte; morgen sehn wir uns wieder, lebe wohl und bleibe vergnügt. Er wartete auf keine Erwiede; rung, sondern eilte die Treppe hinunter.

Alls Emil allein war, suchte er seinen Born zu vergessen und das Betragen seines Freundes von der lächerlichen Seite zu nehmen. Er betrachtete den blansfen schon gearbeiteten Dolch, und sagte, wie muß es doch dem Menschen sein, der solch scharfes Eisen in die Brust des Gegners sidst, oder gar einen geliebten Gegenstand damit verletzt? er schloß ihn ein, lehnte

bann behntfam bie Laben feines Fenfters gurud und fah über die enge Gaffe. Aber fein Licht regte fich, es war finfter im Saufe gegenüber; die theure Bestalt, die dort wohnte, und fich um diefe Beit bei hauslicher Befchaftigung ju zeigen pflegte, ichien entfernt. Bielleicht gar auf bem Balle, bachte Emil, fo wenig es auch ihrer eingezogenen Lebensart ziemte. Ploglich aber zeigte fich ein Licht, und die Rleine, welche feine unbekannte Geliebte um fich hatte, und mit der fie fich am Tage wie am Abend vielfaltig abgab, trug ein Licht durch das Zimmer und lehnte die Fensterladen an. Gine Spalte blieb hell, groß genug, um von Emile Standpunkt einen Theil bes fleinen Bimmere ju überschauen, und bort ftand oft ber Gluckliche bis nach Mitternacht wie bezaubert, und beobachtete jede Bewegung ber Sand, jede Miene feiner Geliebten: er freute fich, wenn fie bem fleinen Rinde lefen lehrte, oder es im Raben und Stricken unterrichtete. Auf seine Erfundigung hatte er erfahren, daß die Rleine eine arme Baife fei, die das icone Dadochen mitleidig ju fich genommen hatte, um fie ju erziehn. Emils Freunde begriffen nicht, marum er in biefer engen Gaffe mohne in einem unbequemen Saufe, weshalb man ihn fo wenig in Gefellschaften febe, und womit er fich beschäftige. Unbeschäftigt, in der Ginsamkeit, glucklich, nur unzufrieden mit fich und seinem menschenscheuen Charafter, daß er es nicht mage die nahere Bekanntichaft diefes ichonen Befens ju fuchen, fo freundlich fie auch einigemal am Tage gegrußt und gedanft hatte. Er mußte nicht, daß fie eben fo trunten ju ihm binuber fpahte, und ahnete nicht, welche Bunfche fich in ihrem Bergen bilbeten,

welcher Anstrengung, welcher Opfer fie fich fahig fühlte, um nur jum Besit seiner Liebe ju gelangen.

Rachdem er einigemal auf und nieder gegangen war, und das Licht sich mit dem Rinde wieder ents fernt hatte, faßte er ploglich den Entschluß, seiner Reis gung und Ratur zuwider auf den Ball zu geben, weit es ihm einfiel, daß feine Unbefannte eine Ausnahme von ihrer eingezogenen Lebensweise fonne gemacht haben, um auch einmal die Welt und ihre Berftreuungen gu genießen Die Gaffen waren hell erleuchtet, ber Schnee fnisterte unter seinen Sugen, Bagen rollten ihm vors über und Dasten in den verschiedenften Trachten pfif: fen und zwitscherten an ihm vorbei. Aus vielen Saus fern ertonte ibm die fo verhafte Sangmufit, und er fonnte ce nicht über fich gewinnen, auf dem furzeften Wege nach dem Saale ju gehn, ju welchem aus allen Nichtungen die Menschen ftroniten und drangten. ging um die alte Rirche, befchaute den hohen Thurm, der sich ernft in den nachtlichen Simmel erhub, und freute fich der Stille und Ginfamfeit des abgelegenen Plages. In der Bertiefung einer großen Rirchenthur, beren mannichfaltiges Bildwerf er immer mit Luft ber Schaut, und fich babei ber alten Runft und vergangener Beiten erinnert hatte, nahm er auch jezo Dlas, um fich auf wenige Augenblicke feinen Betrachtungen gu überlassen. Er fand nicht lange, als eine Figur feine Aufmerksamkeit an sich jog, die unruhig auf und nieder ging , und jemand ju erwarten fchien. Beim Schein ciner Laterne, die vor einem Marienbilde brannte, un: terschied er genau das Gesicht, so wie die wunderliche Rleidung. Es war ein altes Weib von der außerften Baglichkeit, die um fo mehr in die Augen fiel, weil

fie gegen ein fcharlachrothes Leibchen, bas mit Gold befest mar, hochst abentheuerlich abstach; ber Rocf. den fie trug, mar dunkel, und die Saube ihres Rop: fes glanzte ebenfalls von Gold. Emil glaubte anfangs eine geschmacklose Maske ju sehn, die sich hieher verirrt habe, aber balb mar er beim hellen Scheine uber: zeugt, daß das alte braune und runglichte Geficht ein wirkliches und fein nachgeahmtes fei. Es mahrte nicht lange, fo erschienen zwei Danner in Manteln gehullt, die fich dem Orte mit behutsamen Schritten ju nabern fcbie: nen, indem fie ofter von den Seiten ichauten, ob ihnen Miemand folge. Die Alte ging auf fie gu. Babt ihr die Lichter? fragte fie haftig und mit einer rauben Stimme. Bier find fie, fagte ber Gine, ber Preis ift euch be: fannt, macht die Sache gleich richtig. Die Alte Schien Geld zu geben, welches der Mann unter seinem Man: tel nachzählte. Ich verlasse mich darauf, fing die Alte wieder an, daß fie gang nach der Borfdrift und Runft gegoffen find, damit die Wirfung nicht ausbleibt. Seid ohne Sorgen, fagte jener, und entfernte fich fchnell.

Der andre, welcher zuruck geblieben, war ein junger Mann; er nahm die Alte bei der Hand und sagte: ist es möglich, Alexia, daß dergleichen Ceremonien und Formeln, diese seltsamen alten Sagen, an welche ich nie habe glauben können, den freien Willen des Mensschen sessen, und Liebe und Haß erregen könnten? So ist es, sprach das rothe Weib, aber eins muß zum andern kommen, nicht bloß diese Lichter, in der Mitternacht des Neumonden gegossen, mit Menschensblut getränkt, nicht die Zauberformeln und Anrufungen allein können es ausrichten, sondern noch manches andre gehört dazu, das der Kunstverständige wohl kennt.

Go verlaß ich mich auf bich, fagte ber Fremde. Morgen nach Mitternacht bin ich euch ju Diensten, ante wortete die Alte; ihr werdet ja nicht der erste fein, der mit meiner Rundschaft unzufrieden ift; heute, wie ihr gehort habt, bin ich fur jemand anders bestellt, auf beffen Sinn und Verstand unsere Runft gewiß nache drucklich wirken foll. Die letten Worte fagte fie mit halbem Lachen, und beide gingen aus einander und entfernten fich nach verschiedenen Richtungen. Emil trat schaudernd aus der dunkeln Rische hervor und erhob feine Blicke jum Bilbe ber Jungfrau mit dem Rinde; vor beinen Augen, du Boldfelige, fagte er halb laut, erfrechen sich die Greuel ihre Abrede zu treffen, um ihren abscheulichen Betrug zu verhandeln, doch fo, wie du dein Rind in Liebe umfangft, fo halt uns alle die unfichtbare Liebe in fuhlbaren 2frmen, und unfer armes Berg flopft in Freude wie in Ungst einem großeren entgegen, bas uns niemals verlaffen wird. Bolfen jogen über die Spike des Thurms und das fcbroffe Dach der Rirche hinmeg, die ewigen Sterne ichauten funkelnd und mit freundlichem Ernft hernieder, und Emil wandte sich entschlossen von diesen nachtlichen Schauern und gedachte ber Schonheit seiner Unbefanns ten. Er betrat wieder die belebten Gaffen, und lenkte nach dem hellerleuchteten Ballhaufe ein, von welchem ihm Stimmen, Wagengeraffel, und in einzelnen Daus sen die larmende Musik entgegen schallten.

Im Saale verlor er sich sogleich im fluthenden Getummel, Tanzer umsprangen ihn, Masken schossen an ihm hin und her, Pauken und Trompeten betäubten sein Ohr, und ihm war, als sei bas menschliche Leben selber nur ein Traum. Er ging durch die Neihen,

und nur fein Auge blieb mach, um jene geliebten Mugen und jenes ichone Saupt mit den braunen Locken aufzusuchen, nach deffen Unblick er fich beut inniger sehnte als sonft, und dem angebeteten Wesen doch in: nerlich Bormurfe machte, daß es fich in diefem ftur: menden Meer der Verwirrung und Thorheit untertauchen und verlieren fonne. Mein, sprach er zu sich selbst, kein Berg, welches liebt, wird sich diesem muften Brausen offnen wollen, in welchem Schnfucht und Thranen verhöhnt und mit dem schmetternden Belach: ter wilder Trompeten verspottet werden. Das Gaus feln der Baume, das Riefeln der Quellen, Lauten: Schlag und edler Gefang, welcher voll aus dem beweg: ten Bufen ftromt, find die Sone, in welchen Liebe So aber donnert und jubelt die Bolle in der Raferei ihrer Bergweiflung.

Er fand nicht, was er suchte, denn zu dem Glausben, daß sein geliebtes Angesicht sich vielleicht unter eine widrige Maske verborgen habe, konnte er sich unmögslich bequemen. Schon war er dreimal den Saal aufs und abgewandert und hatte alle sügenden und unmaskfirten Damen vergeblich gemustert, als sich der Spanier zu ihm gesellte und sagte: schon, daß sie doch noch gekommen sind; sie suchen vielleicht ihren Freund?

Emil hatte ihn ganz vergessen; er sagte aber beschämt: in der That, ich wundre mich, ihn hier nicht zu treffen, denn seine Maske ist kenntlich genug.

Wissen sie, was der wunderliche Mensch treibt? antwortete der junge Offizier; er hat weder getanzt, noch sich lange im Saale aufgehalten, denn er fand sogleich seinen Freund Anderson, der vom Lande herein gekommen ist; ihr Gesprach siel auf die Literatur, und

da dieser das neulich herausgekommene Gedicht noch nicht kannte, so hat Noderich nicht eher geruht, bis man ihm eins der hintern Zimmer aufgeschlossen hat, dort sist er mit seinem Gefährten bei einer einsamen Kerze und liest ihm das ganze Werk vor.

Das fieht ihm ahnlich, fagte Emil, denn er besteht ganz aus Laune. 3ch habe alles angewandt, und felbit freundschaftliche Zwistigkeiten nicht gescheut, um es ihm abzugewöhnen, immer ex tempore zu leben und fein ganges Dafein in Impromptus auszuspielen: allein diese Thorheiten sind ihm so ans Berg gewachsen, daß er fich eher vom liebsten Freunde, als von ihnen trens nen murde. Das namliche Werk, welches er fo liebt. daß er es immer bei sich tragt, bat er mir neulich vorlesen wollen, und ich hatte ihn sogar bringend barum gebeten; wir maren aber faum uber den Unfang, in: beg ich gang ben Schonheiten hingegeben mar, als er ploblich aufsprang, mit der Ruchenschurze umgethan juruckfehrte, mit vielen Umftanden Feuer anschuren ließ, um mir Beeffteats ju roften, ju welchen ich fein Berlangen trug, und die er fich am besten in Europa ju machen einbildet, ob fie ihm gleich die meisten Male verunglucken.

Der Spanier lachte. Ift er nie verliebt gewesen? fragte er.

Auf seine Beise, erwiederte Emil sehr ernst; so, als wollte er über sich und die Liebe spotten, in viele zugleich, und nach seinen Worten bis zur Verzweifz lung, die er aber insgesamt in acht Lagen wieder verz gessen hatte.

Sie trennten sich im Getummel, und Emil begab sich nach bem abgelegenen Zimmer, aus welchem er

feinen Freund schon von fern laut deklamiren horte. Ih, da bift du ja auch, rief ihm dieser entgegen; das trifft sich gut, ich bin nur eben über die Stelle hinzüber, bei ber wir neulich unterbrochen wurden; setze bich, so kannst du mit zuhoren.

Ich bin jest nicht in der Stimmung, sagte Emil, auch scheint mir diese Stunde und dieser Ort wenig geschieft zu einer solchen Unterhaltung.

Warum nicht? antwortete Roderich; es muß sich alles nach unserm Willen bequemen, jede Zeit ist gut bazu, sich auf eine edle Weise zu beschäftigen. Oder willst du lieber tanzen? Es fehlt an Lanzen, und du kannst dich heut mit einigen Stunden Herumspringens und einem Paar ermudender Beine bei vielen dankbaren Damen ziemlich beliebt machen.

Lebe wohl, rief jener schon in der Thur, ich gehe nach hause.

Noch ein Wort! rief ihm Roberich nach: ich ver: reise morgen in aller Frube mit diesem Berrn auf einige Tage über Land; ich spreche aber noch bei dir vor, um Abschied zu nehmen. Schläfst du, wie ce wahrscheinlich ift, so bemuhe dich nur nicht, aufzumachen, denn in drei Tagen bin ich wieder bei dir. -Der wunderlichste aller Menschen, fuhr er fort, gegen feinen neuen Frennd gewandt, fo schwerfallig, miß: launig, ernsthaft, daß er sich jede Freude verdirbt, oder vielmehr, daß es fur ihn feine Freude giebt. Alles foll edel, groß, erhaben sein, sein Berg foll an allem Untheil nehmen, und wenn er selbst vor einem Pup: penspiele stånde; wenn sich dergleichen nun nicht zu seinen Pratensionen verstehen will, die marlich gang unsinnia sind, so wird er tragisch gestimmt, und findet

die ganze Welt roh und barbarisch; da draußen verslangt er ohne Zweifel, daß unter den Masken einem Pantalon und Policinell das Herz voll Sehnsucht und überirdischer Triebe glühe, und daß der Arlechin über die Nichtigkeit der Welt tiefsinnig philosophiren soll, und wenn diese Erwartungen nicht eintreffen, so tresten ihm gewiß die Thranen in die Augen, und er wendet dem bunten Schanspiel zerknirscht und verachstend den Nücken.

Er ift also melankolisch? fragte ber Bubdrer.

Das eigentlich nicht, antwortete Roberich, sondern nur von zu zärtlichen Eltern und sich selbst verzogen. Er hatte sich angewöhnt, regelmäßig wie Sbbe und Fluth sein Herz bewegen zu lassen, und bleibt diese Rührung einmal aus, so schreit er Mirakel und möchte Prämien aussehen, um Physiker aufzumuntern, diese Naturerscheinung genügend zu erklären. Er ist der beste Mensch unter der Sonne, aber alle meine Mühe, ihm diese Verkehrtheit abzugewöhnen, ist ganz umsonst und verloren, und wenn ich nicht für meine gute Meisnung Undank davon tragen will, muß ich ihn gewäheren lassen.

Er sollte vielleicht den Arzt gebrauchen, bemerkte jener.

Es gehört mit zu seinen Eigenheiten, antwortete Roberich, die Medizin durch und durch zu verachten, denn er meint, jede Krankheit sei in jeglichem Mensschen ein Individuum, und könne nicht nach altern Bahrnehmungen, oder gar nach sogenannten Theorien geheilt werden; er wurde eher alte Weiber und sympathetische Kuren gebrauchen. Eben so verachtet er auch in andrer hinsicht alle Borsicht und alles was man

Ordnung und Dagigkeit nennt. Bon Rindheit auf ift ein edler Mann sein Ideal gewesen, und sein bochftes Bestreben, das aus sich zu bilden, mas er fo nennt, das heißt hauptfächlich eine Person, die die Berach: tung ber Dinge mit der bes Gelbes anfangt; benn um nur nicht in den Berdacht ju gerathen, daß er haus: balterisch sei, ungern ausgebe, oder irgend Rucksicht auf Geld nehme, so wirft er es hochst thoricht weg, ist bei seiner reichlichen Einnahme immer arm und in Berlegenheit, und wird der Thor von jedwedem, der nicht gang in dem Sinne edel ift, in welchem er es sich zu sein vorgesetst hat. Sein Freund zu fein, ift aber die Aufgabe aller Aufgaben, denn er ift so reige bar, daß man nur husten, nicht edel genng effen, oder gar die Bahne ftochern darf, um ihn todtlich ju be: leidigen.

War er nie verliebt? fragte der Freund vom Lande.

Wen sollte er lieben? antwortete Roderich, er versachtete alle Tochter der Erbe, und er durfte nur ber merken, daß sein Ideal sich gern pußte, oder gat tanzte, so wurde sein Herz brechen; noch schrecklicher, wenn sie das Ungluck hatte, den Schnupsen zu berkommen.

Emil stand indessen wieder im Getummel; aber ploglich überfiel ihn jene Angst, der Schreck, der so oft schon in solcher erregten Menschenmenge sein Herz ergriffen hatte, und jagte ihn aus dem Saale und Hause, über die den Gassen hinweg, und erst auf seinem einsamen Zimmer fand er sich und seine ruhige Besinnung wieder. Das Nachtlicht war schon ange jundet, er hieß dem Bedienten sich nieder legen; drift

ben war alles still und finster, und er fette fich, um in einem Gedichte seine Empfindungen über ben Ball auszuströmen. —

Im Berzen war es stille,
Der Wahnsinn lag an Ketten;
Da regt sich boser Wille,
Bom Kerker ihn zu retten,
Den Tollen los zu machen:
Da hort man Pauken klingen,
Da bricht hervor mit Lachen
Trommeten: Klang und Krachen,
Dazwischen Floten singen,
Und Pfeisentone springen
Mit gellendem Geschrei
Zwischen drohnenden tonenden Geigen
In rasender Wuth herbei,
Das wilde Gemuth zu zeigen,
Und grimmig zu morden das stille kindliche Schweigen.
—

Wohin dreht sich der Reigen?
Bas sucht die springende Menge
Im windenden Gedränge? —
Borüber! Es glänzen die Lichter,
Wir tummeln uns näher und dichter,
Es jauchzt in uns das blöde Herz;
Lauter tönet,
Grimmer dröhnet
Ihr Cymbeln, ihr Pfeisen! betäubet den Schmerz,
Er werde zum Scherz! —

Du winfft mir, holdes Angesicht? Es lacht der Mund, der Augen Licht; Perbei, daß ich dich fasse,
Im Schweben wieder lasse;
Ich weiß, die Schönheit bald zerbricht,
Der Mund verstummt, der lieblich spricht,
Dich saßt des Todes Arm.
Was winkst du, Schädel, freundlich mir?
Rein Rummer mir, nicht Angst und Harm,
Daß du so bald erbleichest hier,
Wohl heut, wohl morgen.
Was sollen die Sorgen?
Ich lebe und schwebe im Reigen vorüber vor dir. —

Heut lieb ich dich,
Jest meinst du mich;
Ach, Noth und Angst sie lauern
Schon hinter diesen Mauern,
Und Seuszer schwer und thrånend Leid
Stehn schon bereit,
Dich zu umstricken;
Froh laß uns blicken
Bernichtung an und grausen Tod;
Was will die Angst, was will uns Noth?
Wir drücken
Im Taumel die Hand;
Mich rührt dein Gewand,
Du schwestest dahin, ich taumte zurück—
Auch Berzweissung ist Glück.

Ans diesem Entzücken, Und was wir heut lachten, Entsprießt wohl Berachten Und giftiger Neid; O herrliche Zeit! Wenn ich dich verhöhne, Winft dort mir die Schöne, Und wird meine Braut; Die andere schaut Noch fühner darein; Soll dies' es denn sein?

So taumeln wir alle Im Schwindel die Salle Des Lebens binab, Rein Lieben, fein Leben, Rein Gein uns gegeben, Mur Traumen und Grab: Da unten bedecken Wohl Blumen und Rlee Moch grimmere Schrecken, Moch wilderes Web; Drum lauter ihr Enmbeln, bu Paufenflang, Noch schreiender gellender Bornergefang! Ermuthiget fcwingt, bringt, fpringt ohne Ruh, Weil Lieb uns nicht Leben Rein Berg hat gegeben, Mit Jauchzen dem greulichen Abgrunde zu! -

Er hatte geendigt und stand am Fenster. Da kam sie gegen über herein, so schön, wie er sie noch nie gesehn hatte, das braune Haar aufgelost wogte und spielte in muthwilligen Locken um den weißesten Nacken; sie war nur leicht bekleidet und schien noch vor Schlasengehn zu später Nachtzeit einige häusliche Arbeiten verrichten zu wollen, denn sie stellte zwei

Lichter in zwei Ecken des Zimmers, ordnete den Teppich auf dem Tische, und entfernte sich wieder. Noch war Emil in seinen susen Traumereien versunken, und wiederholte sich in seiner Phantasie das Bild seiner Geliebten, als zu seinem Entsetzen die fürchterliche, die rothe Alte durch das Zimmer schritt; gräßlich leuchtete von ihrem Haupt und Busen das Gold im Widerschein der Lichter. Sie war wieder verschwunden. Sollte er seinen Augen trauen? War es kein Blendwerf der Nacht, welches ihm seine eigne Einbildung gespenstisch vorüber geführt hatte?

Aber-nein, fie fehrte gurud, noch gräßlicher als juvor, denn ein langes greifes und ichwarzes Saar flog wild und ungeordnet um Bruft und Rucken; bas schone Madchen folgte ihr, blag, entstellt, die schon: ften Brufte ohne Bulle, aber das gange Bild einer Statue von Marmor ahnlich. Sie hatten zwischen fich das fleine liebliche Rind, welches weinte und sich an Die Schone bittend fcmiegte, Die nicht ju ihm bernie: ber fah. Das Rindlein hielt flehend die Bandchen empor, ftreichelte Sals und Bange der blaffen Scho: Sie aber hielt es fest am haar und mit der andern Sand ein filbernes Beden; die Alte gudte mur: melnd das Meffer und durchschnitt den weißen Sals der Kleinen. Da mand sich hinter ihnen etwas hervor, bas beide nicht zu schen schienen, fonst hatten sie sich wohl eben fo inniglich wie Emil entfest. Gin icheuß: licher Drachenhals malzte fich schuppig langer und lauger aus der Dunkelheit, neigte fich uber das Rind hin, bas mit aufgeloften Gliedern der Alten in den Armen hing, die schwarze Bunge lectte vom sprudelnden rothen Blut, und ein grun funkelndes Muge traf durch die

Spalte hinuber in Emils Blick und Gehiry und Berg, daß er im felben Augenblick zu Boden fturgte.

Leblos traf ihn Roberich nach einigen Stunden.

Am heitersten Sommermorgen saß in gruner Laube eine Gesellschaft von Freunden um ein schmachaftes Frühstück versammelt. Man lachte und scherzte, alle stießen freudig oft mit den Glasern auf die Gesundheit des jungen Brautpaares an, und wünschten ihm Heil und Glück. Brautigam und Braut waren nicht zuzgegen, denn die Schone war noch mit ihrem Schmucke beschäftiget, und der junge Ehemann lustwandelte, seinem Glücke nachsinnend, einsam in einem entsernten Baumgange. Schade, sagte Anderson, daß wir keine Musik haben sollen; alle unsere Damen sind unzufries den und haben noch nie so sehr zu tanzen gewünscht, als gerade heut, da es nicht geschehn kann; aber es ist ihm zu sehr zuwider.

Ich kann es euch wohl verrathen, sagte ein junger Officier, daß wir dennoch einen Ball haben werden, und zwar einen recht tollen und geräuschigen; alles ift schon eingerichtet und die Musikanten sind schon heims lich angekommen und unsichtbar einquartiert. Roderich hat alle diese Einrichtungen getroffen, denn er sagt, man musse ihm nicht zu viel nachgeben, und am wenigsten heut seine wunderlichen Launen anerkennen.

Er ist auch schon viel menschlicher und umganglicher als ehemals, sagte ein anderer junger Mann, und darum glaube ich, wird ihm diese Abanderung nicht einmal unangenehm auffallen. Ift doch diese ganze

Heirath so ploglich gegen unser aller Erwarten einges treten.

Gein ganges Leben, fuhr Anderson fort, ift fo fone derbar, wie sein Charafter. Ihr wißt ja alle, wie er im vorigen Berbst auf einer Reife, die er machen wollte, in unfrer Stadt ankam, fich ben Winter hier aufhielt, wie ein Melanfolischer fast nur in seinem Bimmer lebte, und fich weder um unfer Theater noch andre Bergnus gungen fummerte. Er war beinah mit Roberich, feis nem vertrauteften Freunde, zerfallen, weil diefer ihn ju zerftreuen suchte, und nicht jeder seiner finftern Laus nen nachgeben wollte. Im Grunde mar feine über: triebene Reigbarfeit und Berftimmung wohl Rrantheit, die fich in feinem Rorper zubereitete; benn, wie euch nicht unbefannt ift, murde er vor vier Monaten vom heftiaften Mervenfieber befallen, fo, daß wir ihn alle Schon aufgeben mußten. Nachdem feine Phantasien ausgeraset hatten, und er wieder zu sich fam, hatte er fein Gedachtniß fast gang eingebußt, nur feine fruhe: ren Rinder: und Jugendjahre maren ihm gegenwartig. und er konnte sich durchaus nicht erinnern, mas mab: rend feiner Reife oder vor feiner Rrantheit fich mit ihm jugetragen habe. Er mußte alle feine Freunde. felbst den Roderich, von neuem fennen lernen; nur nach und nach ward es lichter in feinem Innern, und die Vergangenheit und mas ihm widerfahren, trat wies bet, jedoch immer nur fcmach beleuchtet, in fein Ge: bachtniß gurud. Sein Oheim hatte ihn zu fich in bas Baus genommen, um ihn beffer ju verpflegen, und er war wie ein Rind, und ließ alles mit fich machen. Als er zum erstenmal ausfuhr, und bei der Frublings: warme den Part besuchte, fab er abfeits vom Bege

ein Madchen in tiefen Gedanken figen. Gie fah auf, ihr Blick traf ben feinigen, und wie von einer unber greiflichen Begeisterung ergriffen, ließ er anhalten, flieg aus, feste fich ju ihr, faste ihre Sande, und ergoß fich in einen Strom von Thranen. Man war von neuem für feinen Berftand beforgt; aber er murde ruhig, heiter und gesprachig, ließ sich bei ben Eltern bes Madchens vorstellen, und hielt fogleich beim erften Besuch um ihre Sand an, die fie ihm auch zusagte, ba die Eltern ihre Ginwilliqung nicht verweigerten. Er war glucklich und ein neues Leben ging in ihm auf; mit jedem Tage ward er gesunder und zusriedener. So besuchte er mich vor acht Lagen auf meinem Lands qute hier; es gefiel ihm uber die Dagen, und gwar fo, daß er nicht ruhte, bis ich es ihm verfaufen mußte. Es lag nur an mir, feine Leidenschaftlichfeit zu meis nem Bortheil und feinem Schaden ju benugen, denn was er will, will er heftig und ploklich vollendet. Sogleich machte er feine Ginrichtungen, ließ Gerathe herschaffen, um hier noch bie Sommermonate zu mohnen, und fo find wir denn alle heut ju feiner hochzeit in meinem ehemaligen Wohnsige versammelt.

Das haus war groß und lag in der schönsten Gegend. Die eine Seite sah nach einem Flusse und angenehmen Hügeln hinüber, rund um von mannich, saltigen Gebuschen und Baumen umgeben, unmittelbar davor lag ein Garten mit duftenden Blumen. hier waren die Orangen und Citronen, Baume in einem großen offenen Saale aufgestellt, und fleine Thuren suhrten zu Borrathskammern, Kellern und Speiseges wölben. Bon der andern Seite breitete sich ein grusnender Wiesenplan aus, an welchen ohne andre Verz

bindung ein Part grangte; hier bilbeten die beiden langen Flugel des Saufes einen geraumigen Sof, und auf dreien über einander ftehenden Gaulenreihen verbanden breite offene Bange alle Zimmer und Gale des Gebäudes, wodurch der Wohnsig von diefer Seite einen reizenden, ja wunderbaren Charafter erhielt, in: bem fich beständig Figuren in mannichfaltigen Geschäf: ten in diesen geräumigeren Sallen bewegten; zwischen den Gaulen und aus jedem Zimmer traten neue Bestalten hervor, und erschienen oben oder unten wieder, um fich in andern Thuren zu verlieren; auch verfame melte fich Gefellschaft dort jum Thee oder Spiel, und badurch gewann von unten das Gange das Anfehn eines Theaters, vor welchem jedermann mit Luft verweilte, und in Gedanken die feltsamften und angie: hendsten Begebenheiten oben erwartete.

Die Gefellschaft der jungen Leute wollte eben auf: ftehn, als die geschmudte Braut burch ben Garten ging und zu ihnen trat. Gie mar in violettem Sam: met gefleidet, ein funfelnder Salsschmud wiegte sich auf dem glangenden Racten, fostbare Spigen ließen den weißen schwellenden Bufen durchschimmern, bas braune haar ward durch den Morthen; und Blumen; frang reigender gefarbt. Gie grußte alle freundlich, und die Junglinge maren von der hohen Schonheit überrascht. Gie hatte Blumen im Garten gepfluckt, und mandte fich jest nach dem innern Saufe, um nach der Ordnung des Mables zu feben. Man hatte in bem untern offnen Gange die Safeln bingeftellt: blen: bend schimmerten die Sische mit den weißen Gedecken und Rriftallen, eine Fulle mannichfarbiger Blumen glangte aus zierlichen Gefagen berunter, duftende grunc

und bunte Kranze schlangen sich um die Saulen, und reizend war der Anblick, als die Braut sich jezt mit holdseliger Bewegung zwischen dem Schimmer der Blumen neben den Tischen und Saulen wandelnd bewegte, das Ganze prüfend überschaute, und dann verschwand, und höher hinauf noch einmal wieder erschien, um ihr Zimmer zu öffnen. Sie ist das reizendste und schönste Mädchen, das ich je gekannt habe! rief Anderson aus: unser Freund ist glücklich!

Selbst ihre Blasse, nahm der Offizier das Wort, erhöht ihre Schönheit: die braunen Augen bligen über den bleichen Wangen und unter den dunkeln Saaren so mächtiger hervor; und diese wunderbare fast brennende Röthe der Lippen macht ihr Angesicht zu einem wahrzhaft zauberischen Bilde.

Der Schein stiller Melankolie, sagte Anderson, wels cher sie umgiebt, umfließt sie wie mit hoher Majestat.

Der Bräutigam trat zu ihnen, und fragte nach Roderich; sie hatten ihn alle schon längst vermißt und konnten nicht begreifen, wo er sich aufhalten möchte. Alle gingen, um ihn zu suchen. Er ist unten im Saal, sagte endlich ein junger Mensch, den sie ebensfalls fragten, zwischen allen Bedienten und Kutschern, denen er Kartenkunste macht, die sie nicht genug beswundern können. Sie traten hinein und unterbrachen die schallende Berwunderung der Dienerschaft, indeß sich Roderich nicht storen ließ, sondern frei in seinen magischen Kunststücken fortsuhr. Als er geendigt hatte, ging er mit den übrigen in den Garten und sagte: ich thue es nur, um diese Menschen im Glauben zu stärken, denn diese Kunste bringen ihrer Kutscher: Freis

geisterei auf lange einen Stoß bei, und helfen gu ihrer Befehrung.

Ich sehe, sagte der Brautigam, daß mein Freund unter seinen übrigen Salenten auch das eines Charlatans nicht zu geringe achtet, um es auszubilden.

Wir leben in einer wunderlichen Zeit, antwortete jener: man foll heut zu Tage nichts verachten, benn man weiß nicht, wozu es zu gebrauchen ist.

Als die beiden Freunde sich allein befanden, wandte sich Emil wieder in den dunkeln Baumgang und sagte: Warum bin ich an diesem Tage, welcher der gluck, lichste meines Lebens ist, so trübe gestimmt? Aber ich versichere dich, so wenig du es auch glauben willst, es paßt nicht für mich, mich in dieser Menge von Mensschen zu bewegen, für jeden Ausmerksamkeit zu haben, keinen dieser Berwandten von ihrer und meiner Seite zu vernachlässigen, den Eltern Shrsurcht zu beweisen, die Damen bekomplimentiren, die Ankommenden empfangen, und die Dienstboten und Pferde gehörig zu versorgen.

Das macht sich ja alles von felbst, sagte Roberich; sieh, bein haus ist recht auf bergleichen eingerichtet, und bein haushofmeister, ber alle hande voll zu thun und alle Beine voll zu laufen hat, ist recht wie bazu geschaffen, alles ordentlich zu betreiben, um die allers größte Gesellschaft aus Verwirrung zu erretten und mit Anstand zu bewirthen. Ueberlaß das ihm und beiner schönen Braut.

Hente Morgen, noch vor Sonnenaufgang, sagte Emil, wandelte ich durch das Gehölz; mir war feiers lich zu Muthe, ich fühlte recht im Innern, wie mein Leben nun bestimmt sei und ernst werbe, wie diese

Liebe mir Heimath und Beruf erschaffen hat. Ich kam bort ber Laube vorüber; ich horte Stimmen: es war meine Geliebte in einem traulichen Gespräch. Ift es nun, sagte eine fremde Stimme, nicht so gekommen, wie ich gesagt hatte? Gerade so, wie ich wußte, daß es geschehen wurde? Ihr habt euren Wannsch, darum seid nun auch froh. Ich mochte nicht zu ihnen treten; nachher ging ich der Laube näher, doch hatten sich beide schon entsernt. Aber ich sinne und sinne: was wollen diese Worte bedeuten?

Roderich fagte: sie mag dich vielleicht schon långst geliebt haben, ohne daß du es wußtest; du bist desto glucklicher.

Eine spate Nachtigall erhub jezt ihren Gesang und schien dem Liebenden Heil und Wonne zuzurusen. Emil wurde tiefsinniger. Romm mit mir, um dich auszuheiztern, sagte Roderich, in das Dorf hinunter, da sollst du ein zweites Brautpaar sehn, denn du mußt dir nicht einbilden, daß du heut allein Hochzeit seierst. Ein junger Rnecht ist in Langeweile und Einsamkeit mit einer ältern garstigen Wagd zu vertraut geworden, und der Pinsel halt sich nun für verpflichtet, sie zu seiner Frau zu machen. Jezt mussen sie beide schon gepußt sein; diesen Anblick wollen wir nicht versäumen, denn er ist ohne Zweisel interessant.

Der Trauernde lies sich von dem schwaßenden heistern Freunde fortziehn, und sie kamen bald zu der Hutte. Sben trat der Zug heraus, um sich nach der Kirche zu begeben. Der junge Knecht war in seinem gewöhnlischen leinenen Kittel, und prangte nur mit einem Paar ledernen Beinkleidern, die er so hell als möglich angesstrichen hatte; er war von einfältiger Miene und schien

verlegen. Die Braut war von ber Sonne verbrannt, nur wenige lette Spuren ber Jugend maren an ihr fichtbar; fie mar grob und arm aber reinlich gefleidet, einige rothe und blaue feidne Bander, ichon etwas ent: farbt, flatterten von ihrem Dieder, am meiften aber war fie badurch entstellt, daß man ihr die Saare fteif mit Kett, Mehl und Nadeln aus der Stirn geftrichen und oben zusammen geheftet hatte, auf dieser Spige des aufgethurmten Baars ftand der Rrang. Gie lachelte und schien frohlich, doch war sie verschamt und blobe. Die alten Eltern folgten; ber Bater mar auch mir Rnecht auf dem Sofe, und die Butte, der Sausrath fo wie die Kleidung, alles verrieth die außerste Urmuth. Ein schielender schmuziger Musikant folgte dem Buge, der greinend auf einer Geige ftrich und dazu fcbrie, diese war halb aus Pappe und Holz zusammen geleimt, und ftatt ber Gaiten mit drei Bindfaden bezo: gen. Der Bug machte Balt, als der neue anadige Berr zu den Leuten trat. Einige muthwillige Dienst: boten, junge Buriche und Dagde ichaterten und lache ten, und verspotteten das Brautpagr, vorzuglich die Rammerjungfern, die fich ichoner dunften und fich unendlich beffer gekleidet faben. Ein Schauer erfaßte Emil, er blickte nach Roderich um, dieser mar aber schon wieder entlaufen. Ein naseweiser Buriche mit einem Tituskopf, der Bedienter eines Fremden, brangte fich, um wigig zu erscheinen, an Emil und rief: Mun gnadiger herr, mas fagen Sie zu bem glanzenden Braut, paar? Beide miffen noch nicht, wo sie morgen Brod hernehmen follen, und heut Nachmittag werden fie boch einen Ball geben, der Birtuos dort ift ichon bestellt. -Rein Brod; fagte Emil! giebt es fo etwas? - 3hr

ganges Glend ift dem Bolte bekannt, fuhr jener ichmat: gend fort, aber ber Rerl fagt, er bleibe dem Wefen bennoch gut, wenn sie auch nichts zubrächte! D ja freis lich, die Liebe ift allgewaltig! das Lumpenpack hat nicht einmal Betten, sie muffen sogar diese Macht auf der Streu fchlafen; bas Dunnbier haben fie fich gufammen gebettelt, worin sie sich befaufen wollen. Alle umber lachten laut, und die beiden verspotteten Unglucklichen schlugen die Augen nieder. Emil stieß zornig den Schwäßer von sich; nehmt! rief er aus, und marf in bie Sand des erftarrten Brautigams hundert Dufaten, welche er am Morgen eingenommen hatte. Die Alten und die Brautleute weinten laut, marfen fich ungeschickt auf die Rniee und fußten ihm Sande und Rleider, er wollte fich losmachen. Saltet euch damit das Elend vom Leibe, fo lange ihr fonnt! rief er betaubt. D auf zeitlebens, mein anadigster Berr, find wir glucklich! fdrieen alle.

Er wußte nicht, wie er fort gekommen war; er fand sich allein, und eilte mit wankenden Schritten in den Wald. Die dichteste einsamste Stelle suchte er auf, und warf sich auf einen Nasenhügel nieder, indem er den ausbrechenden Strom seiner Thränen nicht mehr zurückhielt. Mir ekelt das Leben! schluchzte er in tiefer Bewegung; ich kann nicht froh und glücklich sein, ich will es nicht! Empfange mich bald, du freundlicher Boden, verbirg mich in deinen fühlen Armen vor den wilden Thieren, die sich Menschen nennen! D Gott im Himmel, wie verdien' ich es, daß ich auf Daunen ruhe und Seide trage, daß mir die Traube ihr kostsbarstes Blut spendet, und alles mir Ehre und Liebe dringend anbietet und darbringt? Dieser Arme ist besser und

edler als ich, und bas Elend ift feine 2mme, und Sohn und giftiger Spott fein Gludwunsch. Gundlich bunft mir jeder Leckerbiffen, den ich genieße, jeder Erunt aus ge: ichliffenem Glafe, mein Ruben auf weichen Betten, bas Tragen von Gold und Geschmeide, da die Belt viel tausend mal taufend Ungluckliche umber jagt, die nach dem meggeworfenen vertrodneten Brode hungern, die nicht wissen, was Labsal ift. O jest versteh' ich euch, ihr frommen Beiligen, ihr Berfchmahten, ihr Berhohnten, die ihr Alles, bis auf euer Gewand, der Armuth aus: ftreutet, einen Gad um eure Lenden gurtetet, und felbst als Bettler die Schmahungen und Fußstoße erdulden wolltet, mit denen roher Uebermuth und reiche Schwelgerei das Elend von ihren Zafeln weifen, felbit elend wurdet ihr, um nur diese Gunde des Ueberfluffes von auch zu werfen.

Alle Gebilde der Welt schwankten wie ein Nebel vor seinen Augen! er nahm sich vor, die Berstoßenen als seine Bruder anzusehn, und sich von den Glücklichen zu entfernen. Lange hatte man schon im Saale seiner zur Trauung gewartet, die Braut war in Sorge, die Eltern suchten ihn im Garten und Park: endlich kam er ausgeweint und leichter zurück, und die seierliche Handlung ward vollzogen.

Man begab sich aus dem untern Saal nach der offnen Halle, um sich zu Tische zu setzen. Braut und Bräutigam gingen voran, und die übrigen folgten im Zuge; Roderich bot seinen Arm einem jungen Madzchen, die munter und geschwäßig war. Warum nur die Bräute immer weinen und bei der Trauung so ernsthaft aussehn, sagte diese, indem sie zur Gallerie hinauf stiegen.

Weil sie in diesem Angenblick am lebhaftesten von der Wichtigkeit und dem Geheimnisvollen des Lebens durchdrungen werden, antwortete Roderich.

Aber unfre Brant, fuhr jene fort, übertrifft noch an Feierlichkeit-alle, die ich jemals gesehn habe; sie ist überhaupt immer schwermuthig, man sieht sie nie recht heiter lachen.

Dies macht ihrem Herzen um so mehr Ehre, ant: wortete Roderich, gegen seine Gewohnheit verstimmt. Sie wissen vielleicht nicht, mein Fraulein, daß die Braut vor einigen Jahren ein allerliebstes verwaistes Kind, ein Madchen, zu sich genommen hatte, um es zu erziehn. Dieser Kleinen widmete sie alle ihre Zeit, und die Liebe des zarten Geschopses war ihr süßester Lohn. Dieses Madchen war sieben Jahr alt geworden, als sie sich auf einem Spaziergange in der Stadt verlor, und aller angewandten Muhe ungeachtet, noch nicht wieder hat aufgesunden werden können. Diesen Unfall hat sich das edle Wesen so zu Gemuth gezogen, daß sie seitdem an einer stillen Melankolie leidet, und durch nichts von dieser Sehnsucht nach ihrer kleinen Gespielin kann abgezogen werden.

Wahrhaftig, recht interessant! sagte das Fraulein; das fann sich in der Zukunft recht romantisch entwickeln, und zum angenehmsten Gedichte Gelegenheit geben.

Man ordnete sich an der Tasel; Braut und Braus tigam nahmen die Mitte ein, und sahen in die heitere Landschaft hinaus. Man schwaßte und trank Gesunds heiten, die munterste Laune herrschte; die Eltern der Braut waren ganz glücklich, nur der Brautigam war still und in sich gekehrt, genoß nur wenig, und nahm an den Gesprächen keinen Antheil. Er erschrak, als sich musikalische Tone durch die Luft von oben hernieder marfen; boch beruhigte er sich wieder, da es fanfte Bornertone blieben, die angenehm über die Bebufche hinweg rauschten, sich burch ben Park zogen, und am fernen Berge verhallten. Roderich hatte sie auf die Gallerie über die Speisenden gestellt, und Emil mar mit dieser Ginrichtung zufrieden. Gegen das Ende der Mahlzeit ließ er seinen Saushofmeister kommen, und fagte zur Braut gewendet: liebe Freundin, laß auch die Armuth an unserm Ueberflusse Theil nehmen. befahl hierauf, eine Ungahl Flaschen Wein, Gebacte: nes, und verschiedene Gerichte in reichlichen Portionen dem armen Brautpaar hinuber zu senden, damit ihnen dieser Zag auch ein Freudentag sein konne, deffen sie sich nachher gern erinnern mochten. Sieh, Freund, rief Roderich aus, wie schon alles in der Welt gufam, men bangt! Mein unnuges Umtreiben und Schwaßen, das du fo oft an mir tadelst, hat doch nun diefe qute Sandlung veranlagt. Biele wollten dem Wirthe über fein Mitleid und gutes Berg etwas Artiges fagen, und bas Fraulein fprach von schoner Gefinnung und Edel O schweigen wir! rief Emil zornig: es ist feine gute Sandlung, ja überhaupt feine Sandlung, es ist nichts! Wenn Schwalben und Sanflinge sich von den weggeworfenen Brofamen dieses Ueberfluffes nahren, und fie ju ihren Jungen in die Refter tragen, follte ich nicht eines armen Mitbruders gedenken, der mein bedarf? Wenn ich meinem Bergen folgen durfte, so wurdet ihr mich eben so gut wie manchen andern verlachen und versvotten, der in die Bufte jog, um nichts mehr von der Welt und ihrem Edelmuth ju erfahren. Man fdwicg, und Roderich erkannte in den gluben:

ben Augen seines Freundes den heftigsten Unwillen; er besorgte, daß er sich in seiner Berstimmung noch mehr vergeffen mochte, und suchte schnell das Gesprach auf anbere Gegenstände zu lenken. Doch Emil mar unruhig und zerstreut geworden; hauptsächlich wendeten sich seine Blicke oft nach der oberften Gallerie, auf welcher die Bedienten, die das lette Stockwerk bewohnten, vie: lerlei zu schaffen hatten. Wer ift die widerliche Alte. die dort so geschäftig ift, und so oft in ihrem grauen Mantel wieder fommt? fragte er endlich. Gie gehort ju meiner Bedienung, fagte die Braut; fie foll die Aufficht über die Rammerjungfern und jungern Dagde Wie fannst du solche Saglichkeit in deiner Rahe dulden? erwiederte Emil. Lag fie, antwortete die junge Frau, wollen die Saglichen doch auch leben, und da fie gut und redlich ift, fann fie uns von großem Rugen fein.

Man erhob sich von der Tafel, und alles umgab den neuen Gatten, wunschte nochmals Gluck, und drängte dann mit Bitten um die Erlaubniß zum Ball. Die Brant umarmte ihn äußerst freundlich und sagte: meine erste Bitte, Geliebter, wirst du mir nicht absschlagen, denn wir haben uns alle darauf gefreut: Ich habe so lange nicht getanzt, und du selbst hast mich noch niemals tanzen sehn. Bist du denn gar nicht neugierig darauf, wie ich mich in dieser Bewegung ausnehme?

So heiter, sagte Emil, habe ich dich noch niemals gesehn. Ich will kein Storer eurer Freude sein, macht, was ihr wollt; nur verlange keiner von mir, daß ich mich selbst mit linkischen Sprüngen lächerlich machen soll.

Wenn du ein schlechter Tanger bift, sagte fie lachend, so kannst du sicher sein, daß dich jedermann gern in Rube lassen wird. Die Braut entfernte sich hierauf, um sich umzuziehn und ihr Ballkleid anzulegen.

Sie weiß es nicht, fagte Emil zu Roderich, mit bem er fich entfernte, daß ich aus einem andern Simmer in das ihrige durch eine verborgene Thur kommen kann, ich werde sie beim Umfleiden überraschen.

2116 Emil fortgegangen war, und viele ber Damen fich auch entfernt hatten, um die jum Sang nothigen Beränderungen des Puges zu treffen, nahm Roderich Die jungeren Leute beiseit und führte fie auf fein Bim-Es wird ichon Abend, fagte er hier, bald ift es finster; jest geschwind jeder in seine Berkleidung, um diese Nacht recht bunt und toll zu verschwärmen. Was ihr nur ersinnen konnt; genirt euch nicht, je årger, je beffer! Je scheußlicher die Fragen sind, die ihr aus euch hervor bringt, je mehr will ich euch loben. muß es feinen fo widerlichen Boder, feinen fo ungestalten Bauch, feine fo widersinnige Rleidung geben, bie nicht heute paradirt. Gine Sochzeit ift eine fo mun: dersame Begebenheit, ein gang neuer ungewohnter Buftand Berheiratheten fo plotlich wie ein Dahrchen über den Sals geworfen, daß man dieses Rest nicht verwirrt und unflug genug anfangen fann, um nur irgend für die Cheleute die plobliche Beranderung ju motiviren, fo daß fie wie in einem phantaftischen Traum in die neue Lage hinüber schwimmen, und darum lagt uns nur Recht in diese Racht hinein muthen, fein Einrede von denen an, die fich verständig stellen möchten.

Sei ohne Sorge, fagte Underfon, wir haben einen

großen Roffer voll Masten und toller bunter Rleidungs, ftude aus der Stadt mitgebracht, du wirst dich selbst darüber verwundern.

Aber seht her, sagte Roderich, was ich von meinem Schneider eingekauft habe, der diesen kostbaren Schaß schon in Läppchen verschneiden wollte! Er hat diese Tracht von einer alten Gevatterin erhandelt, die damit gewiß bei Lueiser auf dem Blocksberge Galla gemacht hat. Scht dieses scharlachrothe Mieder, mit diesen goldenen Tressen und Franzen, und diese goldglänzende Haube, die mir unendlich ehrwürdig stehen muß, dazu nehm' ich diesen grünseidnen Nock mit safrangelbem Besaß und diese schusliche Maske, und führe nachher als altes Weib den ganzen Chor der Carrikaturen in das Schlafzimmer. Macht, daß ihr fertig werdet! wir wollen dann seierlich die junge Frau abholen.

Die Borner musigirten noch, die Gefellschaft mandelte im Garten, oder fag vor dem Saufe. Die Sonne mar hinter truben Wolfen untergegangen, und die Gegend lag im grauen Dammer, als ploglich unter der Wolfendecke der scheidende Stral noch einmal hervor brach, und rings die Gegend, vorzüglich aber das Gebaude mit feinen Gangen, Gaulen und Blumengemin: ben, wie mit rothem Blute besprengte. Da faben die Eltern der Braut; und die übrigen Buschauer den abentheuerlichsten Bug nach dem obern Corredor schme: ben: Roderich als die rothe Alte voran, und ihr nach: folgend Bucklichte, dickbauchige Fragen, ungeheure De: rucken, Sartaglias, Policinells und gefpenftifche Pierrots, weibliche Figuren in ausgespannten Reifrocken und ellenhohen Frifuren, die widerwartigsten Gestalten, alle wie aus einem angstlichen Traum. Gie zogen gautelnd und

fich drehend und wackelnd, trippelnd und fich bruftend über den Gang, und verschwanden dann in eine der Mur wenige der Zuschauer waren jum Lachen gekommen, fo hatte fie der feltsamste Unblick überrascht. Ploblich brach ein gellender Schrei aus den innern Bimmern, und hervor fturzte in das blutige Abendroth bie bleiche Braut, im weißen furgen Kleide, um welches Blumenranten flatterten; der icone Bufen gang frei, die Fulle der Locken in Luften schwebend. Wie mahn: finnig, die Augen rollend, das Geficht entstellt, fturzte fie über die Gallerie, und fand in ihrer Ungst verblin: det feine Thur und Treppe, und gleich darauf, nachrennend, Emil, den blanken turkischen Dolch in hoch erhobener Faust. Jest war sie am Ende des Gan: ges, fie konnte nicht weiter, er erreichte fie. Die mas: firten Freunde und die graue Alte waren ihm nach gestürzt. Aber schon hatte er muthend ihre Bruft durch: bohrt, und den weißen Sals durchschnitten, ihr Blut ftromte im Glang des Abends. Die Alte hatte fich mit ihm umfaßt, ihn guruck zu reißen; fampfend schleuberte er sich mit ihr über das Gelander, und beide fielen zerschmettert zu den Fußen der Bermandten nieder, Die mit ftummem Entfegen ber blutigen Scene jugefchaut Oben und im Sofe, oder von den Gallerien und Treppen herunter eilend, fanden und rannten die ichenklichen Larven in mannichfaltigen Gruppen, bollie ichen Damonen abnlich.

Roderich nahm den Sterbenden in seine Arme. Mit dem Dolche spielend hatte er ihn im Zimmer seiner Gattin gefunden. Sie war fast angekleidet bei seinem Eintreten; beim Anblick des rothen widrigen Rleides hatte sich seine Erinnerung belebt, das Schreckbild jener

Nacht war vor seine Sinne getreten; knirschend war er auf die zitternde, flichende Braut zugesprungen, um den Mord und ihr teuflisches Kunststück zu bestrafen. Die Alte bestätigte sterbend den verübten Frevel, und das ganze Haus war plohlich in Leid, Trauer und Entzsehen verwandelt worden.

Alle Buborer waren bewegt, am meisten aber Clara, die ichon fruher Zeichen von Ungeduld gegeben hatte. Dein! rief sie aus und erhob sich: es ift nicht auszuhalten! Diese Geschichten gehn ju schneidend durch Mark und Bein, und ich weiß mich vor Schauder in feinen meiner Bedanken mehr ju retten. Es ift geras dezu abscheulich, dergleichen zu erfinden. Ich gittre und augste mich, und vermuthe, daß aus jedem Busche, aus jeder Laube ein Ungeheuer auf mich zutreten mochte. daß die theuersten bekanntesten Gestalten sich ploblich in fremd gespenstische Wesen verwandeln durften, und man ift und bleibt thoricht, und hort gu, lagt fich von den Worten immer weiter und weiter verlocken, bis das ungeheuerfte Grauen uns ploglich erfaßt, und alle vorigen Empfindungen wie in einen Strudel ges waltthatig verschlingt. Es fangt an Abend zu werden, lagt uns hinein gehn und aufhoren.

Das ift aber ganz gegen die Abrede, sagte Man; fred; wollt ihr Weiber einer Akademic vorstehn und die Talente aufmuntern, so mußt ihr auch mehr Muth und Ausdauer haben. Kannst du den guten Lothar mit dieser unbilligen Kritik so kranken? Habt ihr es denn nicht vorher gewußt, daß man euch wurde zu fürchten machen? Worüber beklagt ihr euch also? Mir

hat seine Erzählung so wohl gefallen, daß ich, in Nachahmung Alexanders, ausrufen könnte: ich möchte diesen Liebeszauber geschrieben haben, wenn ich nicht meinen Runenberg gedichtet hatte! Darum, ihr Besten, laßt die Narrheit fahren und bleibt hubsch thoricht und in der Ordnung.

Diese Geschichte und die beinige, Bruder Manfred, sagte Auguste, haben uns eben alle Lust genommen, noch etwas anzuhören, denn sie sind zu gräßlich.

Et tu, Brute? rief Manfred ans; Schwester, du bist ja meine Schwester, wir sind ja hoffentlich Ein Blut! nicht gegen die eigne Familie und das verzwandte Fleisch richte dein Rezensenten Wüthen. Und du, Clara, warum nicht deinen Jorn gegen unsern Anton wenden, der mit seinem Mährchen zuerst diesen Ton angegeben hat? Aber ich sehe wohl, wir Autoren stehen so wenig hier, wie irgend wo, vor einem uns partheiischen Nichterstuhl; die Leidenschaften, Borliebe und Haß regen sich bei jeder Rezensir Anstalt. O wohin entsliehen aus dieser verderbten Welt? Ich werde von nun an gar kein Publikum mehr anerkennen!

Wir follen alfo, sagte Rosalie fanft und errothend, auch nicht einmal die fleine Genugthung haben, ju schelten, wenn man uns durch die Mittel der Dichte tunft fast aus unfern Sinnen geangstigt hat?

Laßt es ench doch fur diesmal so gefallen, sagte Manfred, wir wollen euch ein andermal einschläfern und Langeweile genug machen. Habt ihr aber was zu klagen, so klagt über Anton, den ihr selbst zum Könige dieses Tages erwählt habt, und der uns befohlen hat, dergleichen Zeug an den Tag zu fördern.

Es mare unbillig, fagte Emilie, ihn zu fchelten,

der uns so anmuthig unterhalten hat, und der nur mit leisem Schreck, wie aus der Ferne, die Schils derung der stillen Einsamkeit wunderbarer und anziehens der machte.

Wie ihr nun feid, fuhr Manfred fort, das eine ift vielleicht gut, und bas andre barum noch nicht schlimm. Die Phantasie, die Dichtung also wollt ihr verflagen? Aber eure Wirklichfeit! Thut doch nur die Angen auf. angenehme Gegner und Widersacher, und feht, daß es dort, vor euren Augen, hinter eurem Rucken, wenn ihr euch nur erfundigt, weit schlimmer hergeht. Schlim. mer und herber, und also auch viel gräßlicher, weil bas. Schrecken hier burch nichts Poetisches gemildert wird. Goll ich euch bergleichen Dinge aus dem all: taglichsten Leben, oder aus der Geschichte erzählen? 3ch bin nicht von den schwächsten Nerven, aber ich weiß noch wohl, daß ich einige Nachte nicht schlafen fonnte, weil mich das Bild bes armen gefolterten Grandier die Tage hindurch bei allen meinen Gefchaf: ten verfolgte, fo daß ich felbst das Buch, worin ich fein Schickfal gelefen, mit Grauen betrachtete. Diefer Mann, ein Geiftlicher, ward durch den gemeinsten abgeschmackteften Reid der Zauberei beschuldigt, unkluge Monnen stellten fich befessen und flagten ihn als den Urheber ihres Buftandes an; Richelieu, ber fich irris germeife von dem gebildeten und nicht unwißigen Manne beleidigt glaubte, ging in die verachtliche Rabale ein. Grandier lachte anfangs, aber er mard vor Gericht gezogen, unmenschlich, bis zum Sterben fast, zermar: tert, und dann auf die grausamfte Weise verbrannt. Alle seine Richter waren von seiner Unschuld überzeugt, fein hoher Berfolger am innigsten; eine aufgeflarte

wißige Nation spottete über ben Prozeß, man besuchte von Paris die beseffenen Ronnen als eine unterhals tende Abentheuerlichkeit: und doch murde diese Abscheus lichkeit verübt, unfern Tagen ziemlich nabe, in ben Tagen der Philosophie (nicht etwa im sogenannten barbarischen Mittel : Alter), die ehrmurdige Form der Gerechtigkeit murbe gemigbraucht und geschändet, die Religion verhöhnt, und alles dies, moruber unfer Gingeweide entbrennt und Rache schreit, hatte weiter feine Folgen, ale daß die Parifer den Bermarterten gutmbe thig bedauerten. Soll ich euch aus den causes celèbres diese ungeheure Begebenheit vorlesen? Oder jene Trauergeschichte, welche erzählt, wie ein Familien : Ba: ter unschuldig auf die Galeeren gefandt wird und dort ffirbt, fein Weib und feine unmundige Sochter aber lange im Rerter schmachten muffen, weil ein Prozeß über einen bedeutenden Diebstahl schlecht eingeleitet ward, und die Richter fich vom Stande des Rlagers verleiten ließen, übereilt zu verfahren; ber unschuldig Beflagte aber Bermogen, Ehre und Leben auf bas schmablichfte einbufte? Die Rollette, 'die das junge Madchen nachher fur ihre Mutter und sich erhielt und erbettelte, fonnte ihnen den Bater nicht wieder geben, noch den ungeheuren Sammer von ihrer Geele nehmen. Richt mahr, diese find die achten Gespenstergeschichten? Und wer lebt denn wohl, der nicht dergleichen ju ere gablen mußte, von der Graufamteit der Menfchen, der Bestechlichfeit der Memter, der Unterdruckung des Ar: dem Elend, welches große und fleine Von Enrannen erschaffen? hier konnt ihr euch nirgend troften und euch fagen: es ift nur erfonnen! die Runfte form beruhigt euer Gemuth nicht mit der Rothwendigkeit, ja ihr konnt oft in diesem Jammer nicht eins mal ein Schicksal sehn, sondern nur das Blinde, Schreckliche, das was sagt: so ist es nun einmal! In dergleichen mahrchenhasten Ersindungen aber kann ja dieses Elend der Welt nur wie von vielen muntern Farben gebrochen hineinspielen, und ich dachte, auch ein nicht starkes Auge mußte es auf diese Weise ertragen konnen.

Und wenn du auch Recht hattest, sagte Clara, so bleibe ich doch unerbittlich!

Mun gut, sagte Manfred,

Sei ganz ein Weib und gieb Dich hin dem Triebe, der dich zügellos Ergreift und dahin oder dorthin reißt.

Wie macht ihr Barten, Beichen, Sanftgestimmten, es aber nur in unsern Theatern? Ich habe mich oft verwundern muffen, daß eure Nerven die Abscheulichkeiten aushalten fonnen, die wir doch fast taglich dorten feben und horen muffen. Ich rede nicht von jenen verfehle ten Tragodien, die, um erhaben ju fein, das Oberfte im Menichen zu unterft fehren, denn über diese fann man låcheln und sich an ihnen unterhalten, immer wird doch irgend eine That, Begebenheit oder Schicksal dars gestellt, welches mich beruhigt, auch ist hie und da wohl ein Bug oder eine Scene gelungen, die fur bas Gange dann gut ftehn muffen; fondern von jenem flein: lichen Zwitterschauspiele spreche ich, von jenen Familiengemalden und hofrathestuden, von den hungerund Elends: Festen von der Noth und Ungft, die bis in den funften 2ft die Seelen gerdruckt, und ein edles Mådchen fast dahin bringt, einen Lump zu heirathen

und das brillantefte Berg figen gu laffen; oder wo ein hochstrebender Sohn den Bater bestiehlt und gur Ber: zweiflung bringt, oder Bruder mighellig find, Frauen ben Schweiß des Gatten verschwenden, und so weiter: benn wer vermochte die unendliche Bariation des großen Ginerlei auszusprechen? Bei diesen Jammer Luftspie: len, fann ich nicht laugnen, bin ich ein zu nervenschwacher Buschauer, um nicht auf bas Meußerste verstimmt und im Innern ungludlich zu werden. diese Dichter haben nicht daran genug, dergleichen Elend nach der Wahrheit zu schildern, wodurch ihre Rompositionen blog unfunftlich murden, fondern fie giebn mit einem Sandgriff, den fie fich alle zu eigen gemacht haben, das Edelfte und Sochste der Mensch: heit, Rindes: und Elternliebe, Freundschaft, die theus erften Berhaltniffe, die menschlichsten, naturlichsten und berglichsten Rubrungen in ihre Karrifaturen bincin, und schlagen die Tone an, die immer anklingen muffen, wenn ein gutmuthiges Publifum fein heitres Runftwerk, sondern nur eine prefaire Wahrheit verlangt, und erregen badurch die Thranenschauer, auf welche fie in ihren Borreden fo ftolg find. Diefer Thranen (ich muß sie selbst vergießen, gesteh ich) follten mir uns aber ichamen, fie follten uns gerade am meiften in Born gegen den Dichter entzunden, der bas Bochfte und Theuerste jum Diedrigsten macht, und auf dem Erddelmarkt ausbietet. Nicht mahr, es murde uns alle emporen, ein Erbftuck eines geliebten Baters, bas wir nur unferm fostbarften Schranke anvertrauen, ploBlich in der schmuzigen Judengaffe offentlich ausstehn gu fehn? Gerade fo emporen mich jene Dinge, von denen fich unfer Publifum fo oft erhoben und gebeffert fublt,

benn eben die unwurdigste Saschenspielerei jener Autoren ist ce, an ihr Machwerk die Empfindungen zu knupfen, die uns als Menschen ewig heilig und unverleglich sein sollen.

Ich verstehe jest, sagte Emilie, ihren Born etwas mehr, der mir oft genug parador erschien, indem ich sah, daß sie sich einer gewissen Rührung nicht erweheren konnten.

Wie konnt ihr Weiber, fuhr Manfred in seinem Gifer fort, es nur dulden, daß man eure Dutterliche feit, eure Liebe, cuer gartes hingeben, eure ehelichen Lugenden, eure Reuschheit, dort als verzerrte Bilber fo offentlich an den Pranger ftellt? denn das ift es eigentlich, wie fehr sich alle diese Berren auch die Miene geben wollen, euch und euren Beruf ju verherrlichen. Und eben fo mit den Romanen. In mein Saus foll mir gewiß fein Buch fur Mutter, oder Gattinnen, oder Weiber wie sie fein follen, und dergleichen Unfraut fommen, aus der Berkehrtheit unsers Treibens ermachsen und von der Gitelfeit des Zeitalters genahrt. Und dieselben Berren, die dergleichen mahrhaft unmo: ralisches Zena schreiben und preisen, wollen dem Bauer seinen Siegfried, Oftavian und Gulenspiegel nehmen, um die Moralitat der niedern Stande nicht verderben ju laffen! Rann es etwas Tolleres und Berkehrteres geben?

Sollte denn aber, sagte Anton, meine Regierung gleich so verstummelt beginnen, zum gefährlichen Beispiel aller meiner Thronfolger, und diese Abtheilung, die mir zugefallen ist, gar nicht vollendet werden? Was werden dazu unfre Freunde Friedrich, Wilibald

und Theodor sagen? Warlich, wenn ich meine Pflicht nur irgend nachleben will, darf ich es nicht zugeben. Die liebenswurdige Clara wird also hiemit für eine Rebellin erklärt, und ihr eine Minute Frist gestattet, sich zu besinnen, widrigenfalls sie sich der Strase aus; setzen wird, daß man ihr ganz allein in der Einsam; feit die Oktavia, oder Armuth und Sdelssinn, oder irgend etwas dem Achnliches, Großartiges vorlesen soll.

Ich ergebe mich, sagte Clara; der furchtbare Herrsscher, sehe ich, hat zu schreckliche Strafen in seiner Hand, er will uns zwar nicht mit Storpionen, aber doch mit bosem Gewürm geißeln, und darum ziehe ich es vor, mich dem Lesen dieser Mährchen zu ergeben, wenn denn doch einmal gelesen werden soll. Nur lebe ich der Hoffnung, daß die drei Erzählungen, welche noch zurücklichen, nicht erescendo dieses Grauen erzhöhen, sondern uns deerescendo wieder in den ersten Ton zurück führen werden.

Bor allem laßt une in den Saal treten, sagte Emilie; es ist ungewöhnlich fuhl geworden, und unser genesender Beherrscher durfte von der Abendluft mehr, wie wir von der Poesie zu befürchten haben.

Als man den Garten verlassen und sich im offnen Saale wieder geordnet hatte, fagte Theodor: ich fann wenigstens versichern, daß dasjenige, mas ich mitzutheis len habe, schwerlich Schrecken erregen fann.

Bon meiner Erfindung fann ich das namliche gus sagen, fügte Wilibald hingu.

Wenn Friedrich uns dasselbe verspricht, sagte Clastra, so moge benn also diese Mahrchenwelt wieder ersscheinen.

Nur mit Beschämung, sagte Friedrich, kann ich Ihnen diese Blatter mittheilen, da ich der einzige bin, der seine Erzählung nicht erfunden hat, sondern mich gezwungen sehe, Ihnen einen Jugendversuch vorzulezgen, welcher nur eine alte Geschichte nacherzählt. Auch ist die Darstellung so gefaßt, daß ich fürchten muß, dem Gedicht das größte Unrecht gethan zu haben. Doch erlauben Sie mir ohne weitere Entschuldigung anzusangen.

Friedrich las: -

Liebesgeschichte

ber

schönen Magelone

Grafen Peter von Provence.

1796.

1.

### Vorbericht.

Ist es dir wohl schon je, vielgeliebter Leser, so recht traurig in die Seele gefallen, wie betrübt es sei, daß das rauschende Rad der Zeit sich immer weiter dreht, und daß bald das zu unterst gefehrt wird, was eher mals hoch oben war? So fährt Ruhm, Glanz, Pracht und weltberühmte Schönheit hin, wie goldene Abendowolfen, die hinter sernen Bergen nieder sinken, und nur auf kurze Zeit noch schwachen gelblichen Schimmer hinter sich lassen: die Nacht tritt ernst und seierlich herauf, die schwarzen Here von Wolken ziehn unter Sternenglanz auf und ab, und der letzte Schein erzlöscht furchtsam; Wind fährt durch den Sichenforst und kein Hüttenbewohner denkt an die Nothe des Abends zurüsk. Im Winkel sieht wohl ein Knabe in sich verz

funten und ficht im dammernden Biederschein der gampe ein Bild der frohlichen Morgenrothe; ihm bunft, er bore ichon die muntern Sahne frahen, und wie ein fühler Wind durch die Blatter rauscht und alle Blumen ber Wiese aus ihrem stillen Schlafe weckt; er vergißt fich felbst und nickt nach und nach ein, indem bas Feuer ausbrennt. Dann fommen Traume uber ibn, dann fieht er alles im Glanze der Sonne vor fich: die wohlbefannte Beimath, über die munderbare fremde Gestalten Schreiten, Baume machsen hervor, die er nie gefehn, fie icheinen ju reben und menfchlichen Ginn, Liebe und Bertrauen zu ihm ausbrucken zu wollen. Bie fühlt er fich der Welt befreundet, wie schaut ihn alles mit gartlichem Wohlgefallen an! die Bufche flus ftern ihm liebe Borte ins Ohr, indem er vorübergeht, fromme Lammer drangen sich um ihn, die Quelle scheint mit lockendem Murmeln ihn mit sich nehmen ju wollen, das Gras unter feinen Sugen quillt frifcher und gruner hervor.

Unter biesem Bilbe mag bir, geliebter Lefer, ber Dichter erscheinen, und er bittet, daß bu ihm vergons nen mogest, bir seinen Traum vorzufuhren. Jene alte Geschichte, die manchen sonst ergogte, die vergessen ward, und die er gern mit neuem Lichte bekleiden mochte.

Der Dichter sieht bemooste Leichensteine, Die keiner seiner Freunde kennt, Dann fühlt er, daß beim Mondenscheine. Im Busen fromme Ahndung brennt: Er steht und sinnt, es rauschen alle Haine, Es slieht, was ihn von den Gestorbnen trennt, Freudigen Schrecks er sie als alte Freunde nennt. Gern wandl' ich in der stillen Ferne, In unster Bater frommen Zeit, Ich seh, wie jeder sich so gerne Der alten guten Mahrchen freut, Oft wiederholt ergößen sie noch immer, Sie kehren wieder wie dasselbe Mal, Der Hörer fühlt des Lebens Luft und Quaal, Der Liebe holden Frühlingsschimmer.

Ob ihr die alten Tone gerne hort? Das Lied aus langst verflognen Tagen? Berzeiht dem Sanger, den es so bethört, Daß er beginnt das Mahrchen anzusagen.

2.

Wie ein fremder Sånger an den Hof des Grafen von Provence fam.

In der Provence herrschte vor langer Zeit ein Eraf, ber einen überaus schönen und herrlichen Sohn hatte, welcher als die Freude des Vaters und der Mutter erwuchs. Er war groß und stark, und glänzende blonde Haare slossen um seinen Nacken und beschatteten sein zartes jugendliches Gesicht; dabei war er in aller Wassenübung wohl erfahren, keiner sührte im Lande und auch außerhalb die Lanze und das Schwerdt so wie er, so daß ihn Jung und Alt, Groß und Klein, Abel und Unadel bewunderte.

Er war oft gern in sich gefehrt, als wenn er irgend einem geheimen Bunfche nachginge, und viele erfah:

renc Leute glaubten und schlossen daher, er sei in Liebe; es wollte ihn darum keiner aus seinen Traumen aufs wecken, weil sie wohl wußten, daß die Liebe ein süßer Ton ist, der im Ohre schläft und wie aus einem Traume seine phantasiereiche Melodie fortredet, so daß ihn der Beherberger selbst nur wie ein dunkles Rathsel versteht, geschweige denn ein Fremder, und daß er oft nur allzuschnell entslieht, und seine Wohnung in dem Uether und goldenen Morgenwolken wieder sucht.

Aber der junge Graf Peter kannte seine eigenen Bunsche nicht; es war ihm, als wenn ferne Stimmen unvernehmlich durch einen Wald riefen, er wollte folgen, und Furcht hielt ihn zuruck, doch Ahndung drängte ihn vor.

Sein Nater gab ein großes Turnier, zu welchem viele Ritter geladen wurden. Es war ein Wunder anzusehn, wie der zarte Jungling die Erfahrensten aus dem Sattel hob, so daß es auch allen Zuschauern unz begreiflich schien. Er ward von allen gerühmt und für den besten und stärksten geachtet; aber kein Lob machte ihn stolz, sondern er schämte sich manchmal selber, daß er so alte und würdige Rittersmänner sollte überwunden haben.

Unter andern war auch ein Sanger mit herbei gekommen, der viele fremde Lander gesehen hatte; er war kein Ritter, aber an Einsicht und Ersahrung übertraf er manchen Edlen. Dieser gesellte sich zu Graf Peter und lobte ihn ungemein, schloß aber seine Rede mit diesen Worten: Ritter, wenn ich euch rathen sollte, so mußt ihr nicht hier bleiben, sondern fremde Gegenden und Menschen sehn und wohl betrachten,

auf daß sich eure Einsichten, die in der Beimath nur immer einheimisch bleiben, verbessern, und ihr am Ende das Fremde mit dem Bekannten verbinden konnt.

Er nahm feine Laute und fang :

Reinem hat es noch gereut, Der bas Roß bestiegen, Und in frischer Jugendzeit Durch die Welt zu fliegen.

Berge und Auen, Einsamer Wald, Mådchen und Frauen Prächtig im Kleide, Golden Geschmeide, Alles erfreut ihn mit schöner Gestalt.

Wunderlich fliehen Gestalten dahin, Schwärmerisch glühen Wünsche in jugendlich trunkenem Sinn.

Ruhm streut ihm Rosen, Schnell in die Bahn, Lieben und Rosen, Lorbeer und Rosen Führen ihn hoher und höher hinan.

Rund um ihn Freuden, Feinde beneiden, Erliegend, den Held, — Dann mahlt er bescheiden Das Fraulein, das ihm nur vor allen gefällt. Und Serge und Felder Und einsame Balder Mißt er zuruck. Die Eltern in Thränen, Uch alle ihr Schnen, — Sie alle vereinigt das lieblichste Gluck.

Sind Jahre verschwunden, Erzählt er dem Sohn In traulichen Stunden, Und zeigt seine Wunden, Der Tapserkeit Lohn. So bleibt das Alter selbst noch jung, Ein Lichtstrahl in der Dämmerung.

Der Jungling horte ftill dem Gefange ju; als er geendigt war, blieb er eine Weile in sich gekehrt, bann sagte er: ja, nunmehr weiß ich, was mir fehlt, ich tenne nun alle meine Bunfche, in der Ferne wohnt mein Sinn, und mancherlei wechselnde buntfarbige Bilder giehn durch mein Gemuth. Reine großere Bollust fur den jungen Ritteremann, ale durch Thal und über Feld dahin giehn: hier liegt eine boch erhabene Burg im Glang der Morgensonne, dort tont über die Biefe durch den dichten Wald des Schafers Schallmei, ein edles Fraulein fliegt auf einem weißen Belter vorüber, Ritter und Knappen begegnen mir in blanker Ruftung und Abentheuer drangen sich; ungefannt zieh ich durch bie berühmten Stadte, der munderbarfte Bechfel, ein ewig nenes Leben umgiebt mich, und ich begreife mich selber kaum, wenn ich an die Beimath und den ftets wiederkehrenden Rreis der hiefigen Begebenheiten guruck bente. O ich mochte schon auf meinem guten

Rosse sigen, ich mochte sogleich dem vaterlichen Saufe Lebewohl sagen.

Er war von diesen neuen Borstellungen erhist, und ging sogleich in das Gemach seiner Mutter, wo er auch den Grasen, seinen Bater, tras. Peter ließ sich alsbald demuthig auf ein Knie nieder und trug seine Bitte vor, daß seine Eltern ihm erlauben möchten zu reisen und Abentheuer aufzusuchen; denn, so schloß er seine Nede: wer immer nur in der Heimath bleibt, behålt auch für seine Lebenszeit nur einen einheimisschen Sinn, aber in der Fremde lernt man das Niegeschene mit dem Wohlbekannten verbinden, darum versagt mir eure Erlaubniß nicht.

Der alte Graf erschraf über den Antrag seines Sohnes, noch mehr aber die Mutter, denn sie hatten sich dessen am wenigsten versehn. Der Graf sagte: mein Sohn, deine Bitte kommt mir ungelegen, denn du bist mein einziger Erbe; wenn ich nun während deiner Abwesenheit mit Tode abginge, was sollte da aus meinem Lande werden? Aber Peter blieb bei seizenem Gesuch, worüber die Mutter ansing zu weinen und zu ihm sagte: Lieber, einziger Sohn, du haft noch kein Ungemach des Lebens gekostet und siehst nur deine schönen Hoffnungen vor dir; allein bedenke, daß es gar wohl sein kann, daß, wenn du abreisest, taussend Mühseligkeiten schon bereit stehn, um dir in den Weg zu treten; du hast dann vielleicht mit Elend zu kämpsen, und wünschest dich zu uns zurück.

Peter lag noch immer demuthig auf den Knien und antwortete: Bielgeliebte Eltern, ich fann nicht dafur, aber es ist jest mein einziger Bunsch, in die weite fremde Welt zu reisen, um Freud und Muhse: ligkeit zu erleben, und dann als ein bekannter und geehrter Mann in die Heimath zuruck zu kehren. Das zu seid ihr ja auch, mein Bater, in eurer Jugend in der Fremde gewesen, und habt euch weit und breit einen Namen gemacht; aus einem fremden Lande habt ihr euch meine Mutter zum Gemal geholt, die damals für die größte Schönheit geachtet wurde; laßt mich ein gleiches Glück versuchen, seht, mit Thränen bitte ich euch darum.

Er nahm eine Laute, die er sehr schon zu spielen verstand, und sang das Lied, das er vom Harfenspieler gelernt hatte, und am Schlusse weinte er heftig. Die Eltern waren auch gerührt, besonders aber die Mutter; sie sagte: nun, so will ich dir meinerseits meinen Ses gen geben, geliebter Sohn, denn es ist freilich alles wahr, was du da gesagt hast. Der Vater stand gleiche salls auf und segnete ihn, und Peter war im herzen vergnügt, daß er so die Einwilligung seiner Eltern ers halten hatte.

Es ward nun Befehl gegeben, alles zu seinem Juge zu rusten, und die Mutter ließ Petern heimlich zu sich kommen. Sie gab ihm drei kostbare Ninge und sagte: Siehe, mein Sohn, diese drei kostbaren Ninge habe ich von meiner Jugend an forgfältig bezwahrt; nimm sie mit dir und halte sie in Chren, und so du ein Fräulein sindest, das du liebst und das dir wieder gewogen ist, so darsst du sie ihr schenken. Er küste dankbar ihre Hand, und es kam der Morgen, an welchem er von dannen schjed.

3.

# Wie der Ritter Peter von seinen Eltern zog.

Als Peter sein Pferd besteigen wollte, segnete ihn sein Bater noch einmal, und sagte zu ihm: mein Sohn, immer möge dich das Gluck begleiten, so daß wir dich gesund und wohlbehalten wieder sehn; benke stets mei, ner Lehren, die ich deiner zarten Jugend einprägte: suche die gute und meide die bose Gesellschaft; halte immer die Gesehe des Nitterstandes in Ehren, und vergiß sie in keinem Augenblicke, denn sie sind das edelste, was die edelsten Manner in ihren besten Stunden erdacht haben; sei immer redlich, wenn du auch betrogen wirst, denn das ist der Probierstein des Waktern, daß er selten auf rechtliche Menschen trifft, und doch sich selber gleich bleibt. — Lebe wohl! —

Peter ritt fort, allein und ohne Knappen, denn er wollte allenthalben, wie es oft die jungen Ritter zu thun pflegten, unbekannt bleiben. Die Sonne war herrlich aufgegangen, und der frische Thau glanzte auf den Wiesen. Peter war frohen Muthes und spornte sein gutes Noß, daß es oft muthig aufsprang. Es lag ihm ein altes Lied im Sinne und er sang es laut:

Traun! Bogen und Pfeil Sind gut fur den Feind, Hulflos alleweil Der Elende weint; Dem Edlen bluht Heil Wo Sonne nur scheint, Die Felfen find fteil, Doch Glud ift fein Freund.

Er kam nach vielen Tagereisen in die eble und vornehme Stadt Neapolis. Schon unterwegs hatte er viel vom Könige und seiner überaus schönen Tochter Magesone reden hören, so daß er sehr begierig war, sie von Angesicht zu Angesicht zu sehn. Er stieg in einer Herberge ab, und erkundigte sich nach Neuigkeisten; da hörte er vom Wirthe, daß ein vornehmer Nitter, Herr Heinrich von Carpone, angesommen sei, und daß ihm zu Shren ein schönes Turnier gehalten werden solle. Er erfuhr zugleich, daß auch den Fremsden der Zutritt ersaubt sei, wenn sie nach den Turniergeseigen geharnischt erschienen. Da nahm sich Peter sogleich vor, auch dabei zu sein, und seine Geschicklichskeit und Stärke zu versuchen.

#### 4.

#### Peter sieht die schone Magelone.

Als der Tag des Turniers erschienen war, legte Peter seine Waffenrustung an, und begab sich in die Schranzten. Er hatte sich auf seinen Helm zwei schone silberne Schlussel segen lassen, von ungemein seiner Arbeit, so war auch sein Schild mit Schlusseln geziert, auch die Decke seines Pferdes. Dies hatte er seinem Namen zu Gefallen gethan und zu Shren des Apostels Petrus, den er sehr liebte. Bon Jugend auf hatte er sich ihm zum Schirm und Schuß empsohlen, und deswegen wählte

er sich auch jest dieses Wahrzeichen, da er unbekannt bleiben wollte.

Unter Trompetenschall trat ein Herold auf, der das Turnier ausrief, das zu Shren der schonen Magelone eröffnet wurde. Sie selbst faß auf einem erhabenen Soller und sah auf die Bersammlung der Nitter hinab. Peter schaute hinauf, er konnte sie aber nicht genau betrachten, weil sie zu entfernt war.

Berr Beinrich von Carpone trat guerft in Die Schranken und gegen ihn stellte fich ein Ritter bes Roniges. Sie trafen auf einander und ber Ronigsche wurde bugellos, aber er traf zufälligerweise mit seiner Lange bas Pferd bes Beren Beinrich vorn an ben Schien: beinen, fo daß das Rog mit feinem Reiter ju Boben Darüber wurde dem Diener des Roniges der Sieg zugesprochen, ale einem, ber ben Berrn Beinrich umgerennt hatte. Das verdroß Petern gar fehr, benn Berr Beinrich mar ein namhafter Renner: bagu fo berühmte fich ber Diener laut und offentlich feines Sieges, ben er boch nur bem Bufall ju banten hatte. Deter ftellte fich also gegen ihn in die Schranken und rannte ibn vom Pferde hinunter, daß fich alle uber feine Rraft vermundern mußten; er that aber ju aller Erstaunen noch mehr, benn er machte auch bath die ubris gen Gattel ledig, fo daß fich in furger Beit fein Gegner vor ihm mehr finden ließ. Darüber maren alle begies rig, den Ramen des fremden Rittere ju miffen, und ber Ronig von Meapel Schickte felbst feinen Berold an ibn ab, um ihn zu erfahren; aber Deter bat in De muth um die Erlaubnig, daß man ihm noch ferner erlauben mochte, unbefannt ju bleiben, benn fein Dame fei bunfel und von feinen Thaten verherrlicht; bagu fo fei

er ein armer geringer Sdelmann aus Frankreich, er wolle seinen Namen daher so lange verschweigen, bis er es durch Thaten werth geworden sei, sich nennen zu durfen. Dem Konig freute diese Antwort, weil sie ein Beweis von der Bescheidenheit des Nitters war.

Es währte nicht lange, fo wurde ein zweites Turnier gehalten, und die ichone Magelone munichte beimlich im Bergen, daß fie des Ritters mit den filbernen Schluffeln wieder ansichtig werden mochte; denn sie war ihm zugethan; hatte es aber noch Niemand anvertraut, ja sich selber faum, denn die erste Liebe ift gage haft, und halt fich felbst für einen Berrather. Gie mard roth, als Peter wieder mit feiner fenntlichen Baffens ruftung in die Schranken trat, und nun die Trommeten schmetterten, und bald darauf die Spiege an den Schile den frachten. Unverwandt blickte fie auf Peter, er blieb in jedem Rampfe Sieger; sie verwunderte sich eudlich darüber nicht mehr, weil ihr mar, als fonne es nicht anders fein. Die Feierlichkeit mar geendigt. und Peter hatte von neuem großes Lob und große Ehre eingefammelt.

Der König ließ ihn an seine Tafel laden, wo Peter der Prinzessin gegenüber saß und über ihre Schönheit erstaunte, denn er sah sie jezt zum erstensmal in der Nähe. Sie blickte immer freundlich auf ihn hin, und dadurch kam er in große Verwirrung; sein Sprechen belustigte den König, und sein edler und frästiger Anstand seste das Hosgesinde in Erstausnen. Im Saale kam er nachher mit der Prinzessin allein zu sprechen, und sie lud ihn ein, öfter wieder zu kommen, worauf er Abschied nahm, und sie ihn noch zulest mit einem sehr-freundlichen Blicke entließ.

Peter ging wie berauscht burch bie Strafen; er eilte in einen fconen Garten, und mandelte mit verschränkten Urmen auf und nieder, bald langfam, bald Schnell, und die Zeit verfloß, ohne daß er begreifen fonnte, wie die Stunden vorüber maren. Er horte nichts um fich ber, benn eine innerliche Mufit übertonte das Rluftern der Baume und das riefelnde Plate schern der Wafferfunfte. Taufendmal fagte er fich in Gedanken den Namen Magelone vor, und erschraf bann plotslich, weil er glaubte, er habe ihn lant burch ben Garten ausgerufen. Gegen Abend erscholl in ber Gegend eine fuße Dufit, und nun feste er fich in bas frifche Gras hinter einem Bufche und weinte und fcluchite; es war ihm, als wenn fich ber himmel um: gewendet und nun seine Schonheit und paradifische Seite jum erftenmal herausgekehrt hatte; und doch machte ihn diese Empfindung fo unglucklich, unter allen Freuden fuhlte er fich fo ganglich verlaffen. Die Mufik floß wie ein murmelnder Bach durch den stillen Garten, und er fab' die Anmuth der Furstin auf den file bernen Wellen hoch einber schwimmen, wie die Wogen ber Mufit ben Saum ihres Gewandes fußten, und wetteiferten, ihr nachzufolgen; gleich einer Morgen: rothe ichien fie in die dammernde Racht hinein, und Die Sterne fanden in ihrem Laufe ftill, Die Baume hielten fich ruhig und die Winde fchwiegen; die Dufik war jest die einzige Bewegung, bas einzige Leben in der Matur, und alle Tone Schlupften fo fuß über die Grasspisen und durch die Baumgipfel bin, als wenn fie die schlafende Liebe suchten und fie nicht wecken wollten, als wenn fie, fo wie ber weinende Jungling, gitterten, bemerft ju werden.

Jest erklangen die letten Accente, und wie ein blauer Lichtstrom versank der Ton, und die Baume rauschten wieder, und Peter erwachte aus sich selber und fuhlte, daß seine Wange von Thranen naß sei. Die Springbrunnen platscherten starker und führten von den entferntesten Gegenden des Gartens her laute Gespräche. Peter sang leise folgendes Lied:

Sind es Schmerzen, find es Freuden, Die durch meinen Busen ziehn? Alle alten Bunsche scheiden, Taufend nene Blumen blubn.

Durch die Dammerung der Thranen Seh' ich ferne Sonnen ftehn, — Welches Schmachten! welches Sehnen! Bag' ich's? foll ich naher gehn?

Ach, und fallt die Thrane nieder, Ift ce bunkel um mich her; Dennoch fommt kein Bunsch mir wieder, Zukunft ift von Hoffnung leer.

So schlage denn, strebendes Herz, So flieget denn, Thranen, herab, Ach Lust ist nur tieferer Schmerz, Leben ist dunkeles Grab. — Ohne Verschulden Soll ich erdulden?

Wie ists, daß mir im Traum Alle Gedanken Auf und nieder schwanken! Ich kenne mich noch kaum.

IV. Band.

D hort mich, ihr gutigen Sterne,

O bore mich, grunende Flur,

Du, Liebe, ben heiligen Schwur:

Bleib' ich ihr ferne, Sterb' ich gerne.

Ach! nur im Licht von ihrem Blick Wohnt Leben und Hoffnung und Gluck!

Er hatte sich selber etwas getröstet, und schwur sich, Magelonens Liebe zu erwerben, oder unterzugehn. Spåt in der Nacht ging er nach Hause und seizte sich in seinem Zimmer nieder, und sprach sich jedes Wort wieder vor, das sie ihm gesagt hatte; bald glaubte er Ursach zu sinden, sich zu freuen, dann wurde er wiesder betrübt, und war von neuem in Zweisel. Er wollte seinem Bater schreiben und richtete in Gedanken die Worte an Magelonen, und trauerte dann über seine Zerstreuung, daß er es wage, ihr zu schreiben, die er nicht kenne. Nun erschraf er vor dem Gedansken, daß ihm das Wesen fremd sei, welches er vor allen übrigen in der Welt so unaussprechlich theuer liebe.

Ein füßer Schlummer überraschte ihn endlich und burchstrich seine Zweisel und Schmerzen, und wunder: bare Traume von Liebe und Entsührungen, einsamen Balbern und Sturmen auf dem Meere tanzten in seinem Gemach auf und nieder, und bedeckten wie schone bunte Lapeten die leeren Wande.

5.

#### Wie der Ritter der schönen Magelone Botschaft sandte.

In derfelben Nacht war Magelone eben so bewegt als ihr Ritter. Es dauchte ihr, als fonne fie fich auf ihrem einsamen Bimmer nicht laffen; fie ging oft an das Fenster und fah nachdenklich in den Garten binab. und alles war ihr trube und schwermuthig; sie behorchte die Baume, die gegen einander rauschten, dann fah. fie nach den Sternen, die fich im Meere fpiegelten; fie warf es dem Unbefannten vor, daß er nicht im Garten unter ihrem Kenster stehe, dann weinte fie, weil fie gedachte, daß es ihm unmoglich fei. Gie marf fich auf ihr Bett, aber fie fonnte nur wenig schlafen, und wenn sie die Augen schloß, sah sie das Turnier. und den geliebten Unbefannten, welcher Sieger marb und mit sehnsüchtiger hoffnung zu ihrem Altan hinauf Bald weidete sie sich an diesen Phantasieen, blictte. bald schalt sie auf sich felber; erft gegen Morgen ficl sie in einen leichten Schlummer.

Sie beschloß, ihre Juneigung ihrer geliebten Amme ju entdecken; vor der sie kein Geheimniß hatte. In einer traulichen Abendstunde sagte sie daher zu ihr: liebe Amme, ich habe schon seit lange etwas auf dem herzen, welches mir sast das herz zerdrückt; ich mußes dir nur endlich sagen und du mußt mir mit deinem mütterlichen Rathe beistehn, denn ich weiß mir selber nicht mehr zu rathen. Die Amme antwortete: verstaue dich mir, geliebtes Kind, denn eben darum bin ich älter und liebe dich wie eine Mutter, daß ich dir

quten Unschlag geben moge, benn freilich weiß fich die Jugend nie felber gu helfen.

Da die Pringeffin diese freundlichen Worte von ihrer Umme horte, mart fie noch breifter und gutraus licher, und fuhr baher also fort: o Gertrand, haft bu wohl den unbekannten Ritter mit ben filbernen Schluf: feln bemertt? Gewiß haft du ihn gefehn, benn er ift ber einzige, der bemerkenswerth mar, alle übrigen diennur, ihn zu verherrlichen, allen Sonnenschein des Ruhms auf ihn zu haufen, und felbft in dunfler einsamer Nacht zu wohnen. Er ift der einzige Dann, der schönste Jungling, ber tapferfte Beld. Geit ich ihn geschn habe, find meine Augen unnus, benn ich fehe nur meine Gedanken, in benen er wohnt, wie er in aller feiner Berrlichfeit vor mir fteht. Bufte ich nur noch, daß er aus einem hohen Wefchlechte fei, fo wollte ich alle meine hoffnung auf ihn fegen. fann aus feinem unedlen Saufe fammen, denn mer mare aledann edel ju nennen? O antworte mir, troffe mich, liebe Umme, und gieb mir nun Rath.

Die Umme erschraf fehr, als fie biefe Rede verstanden hatte; sie antwortete: liebes Rind, fcon feit lange waren meine Erwartungen fo wie meine Meugier darauf gerichtet, daß du mir geftehn follteft, welchen von den Edlen des Konigreiche, oder welchen Musmar. tigen du liebteft, denn felbft die Bochften und fogar Konige begehren dein. Aber warum haft du nun deine Reigung auf einen Unbekannten geworfen, von dem Niemand weiß, woher er gefommen? 3ch gittre, wenn ber Ronig, bein Bater, beine Liebe bemerkt.

Run und warum gitterft du? fiel ihr Magelone mit heftigein Weinen in die Rede. Benn er fic

0

bemerkt, so wird er zurnen, der fremde Altter wird den Hof und das Land verlassen, und sich werde in treuer hoffnungsloser Liebe sterben; und sterben muß ich, wenn der Unbekannte mich nicht wieder liebt, wenn ich auf ihn nicht die Hoffnung der ganzen Zukunft setzen darf. Alsdann bin ich zur Ruhe, und weder mein Bater noch du, keiner wird mich je mehr verfolgen.

Da die Amme diese Worte horte, ward sie sehr betrubt und weinte ebenfalls. Hore auf mit deinen Thrånen, liebes Kind, so rief sie schluchzend aus: alles
will ich ertragen, nur kann ich dich unmöglich weinen
sehn; es ist mir, als mußte ich das größte Elend der
Erden erdulden, wenn dein liebes Gesicht nicht freundlich ist.

Nicht wahr, man muß ihn lieben? fagte Magelone, und umarmte ihre Umme. 3ch hatte nie einen Mann geliebt, wenn mein Auge ihn nicht gesehn hatte; war ce also nicht Gunde, ihn nicht zu lieben, da ich so glucklich gewesen bin, ihn zu finden? Gieb nur Acht auf ihn, wie alle Bortrefflichkeiten, die sonft schon ein: geln andre Ritter edel machen, in ihm vereinigt glan: jen; wie einnehmend fein fremder Unstand ift, daß er die hiesige italianische Sitte nicht in seiner Gewalt hat, wie seine stille Bescheidenheit weit mehr mahre Boffich: feit ift, als die studirte und gewandte Galanterie der hiefigen Ritter. Er ift immer in Berlegenheit, daß er Niemand besseres ift, als er, und doch follte er stolz darauf scin, daß er niemand anders ift, denn fo wie er ift, ift er das Schonfte, mas die Natur nur je hervor gebracht hat. O such' ihn auf, Gertraud, und frage ihn nach feinem Stand und Ramen, damit ich weiß, ob ich leben oder Acrben muß; wenn ich ihn fragen

laffe, wird er fein Geheimniß daraus machen, denn ich mochte vor ihm fein Geheimniß haben.

Als der Morgen kam, ging die Amme in die Kirche und betete; sie sah den Ritter, der auch in einem an; dächtigen Gebete auf den Knien lag. Als er geendet hatte, näherte er sich der Amme und grüßte sie höf; lich, denn er kannte sie und hatte sie am Hofe geschn. Die Amme richtete den Auftrag des Fräuleins aus, daß sie ihn um seinen Stand und Namen ersuche, weil es einem so edlen Manne nicht gezieme, sich ver; borgen zu halten.

Peter bekam eine große Freude und das Herz schlig ihm, denn er sah aus diesen Worten, daß ihn Masgelone liebe; worauf er sagte: man erlaube mir, meinen Namen noch zu verschweigen, aber das könnt ihr der Prinzessin sagen, daß ich aus einem hohen adelichen Geschlechte bin, und daß der Name meiner Ahnberrn in den Geschichtsbüchern rühmlich bekannt ist. Nehmt indeß dies zum Angedenken meiner, und laßt es einen kleinen Lohn sein für die fröhliche Botschaft, so ihr mir wider alles Verhossen gebracht habt.

Er gab hierauf ber Amme einen von den dreien köstlichen Ringen, und Gertraud eilte sogleich zur Prinzessin, ihr die erhaltene Kundschaft anzusagen, auch zeigte sie ihr den köstlichen Ring, der allein schon ber wies, daß der Ritter aus einem vornehmen Hause stammen musse. Er hatte der Amme zugleich ein Pergamentblatt mitgegeben, in Hoffnung, daß Magelone die Worte lesen wurde, die er im Gesühl seiner Liebe niedergeschrieben hatte.

Liebe fam aus fernen Landen Und fein Wesen folgte ihr, Und die Gottin winfte mir, Schlang mich ein mit fugen Banden.

Da begonn ich Schmerz zu fuhlen, Thranen dammerten ben Blick: Ach! was ist ber Liebe Gluck, Rlagt' ich, wozu biefes Spielen?

Reinen hab' ich weit gefunden, Sagte lieblich die Gestalt, Fuhle du nun die Gewalt, Die die Herzen sonst gebunden.

Alle meine Buniche flogen In der Lufte blauen Raum, Ruhm ichien mir ein Morgentraum, Nur ein Klang der Meereswogen.

Ach! wer loft nun meine Ketten? Denn gefesselt ist der Arm, Mich umfleugt der Sorgen Schwarm; Keiner, keiner will mich retten?

Darf ich in den Spiegel schauen, Den die Hoffnung vor mir halt? Ach, wie trugend ist die Welt! Nein, ich kann ihr nicht vertrauen.

O und dennoch laß nicht wanken Bas dir nur noch Starke giebt, Benn die Einzge dich nicht liebt, Bleibt nur bittrer Tod dem Kranken.

Dieses Lied ruhrte Magelonen; fie las es und las es von neuem, es mar gang ihre eigene Empfindung. wie von einem Echo nachgesprochen. Sie betrachtete den köstlichen Ring, und bat die Amme flehentlich, ihr denselben gegen ein andres Rleinod auszutauschen; die Umme wurde betrubt, da fie fahe, daß das Berg der Pringeffin so gang von Liebe eingenommen sei, sie jagte daher: mein Rind, es schmerzt mich innig, daß du dich einem Fremden gleich so willig und gang hine geben willft. Magelone murde fehr gornig, als fie diese Worte horte. Fremd? rief sie aus; o wer ist bann meinem Bergen nabe, wenn er mir fremd ift? Wehe muffe dir deine Bunge auf lange thun, fur diese Rede, denn fie hat mein Berg gefpalten. Wie fann er mir denn fremd fein, wenn ich felbst mein eigen bin, da er nichts ist, als was ich bin, da ich nur bas fein fann, mas er mir ju fein vergonnt? Die Luft, den Uthem, das Leben, alles, alles darf ich ihm nur danken, mein Berg gehort mir felbst nicht mehr, seit ich ihn fenne; o, liebe Gertraud, mas mar ich in der Welt, und mas mare die gange unermegliche Welt mir, wenn er mir fremd fein mußte?

Gertraud troftete sie, und die Prinzessin legte sich schlafen, vorher aber hing sie an einer feinen Perlen; schnur den Ning um den Nacken, daß er ihr auf der Brust zu liegen kam. Im Schlafe sah sie sich in einem schonen und lustigen Garten, der hellste Son, nenschein flimmerte auf allen grunen Blattern, und wie von Harfensaiten tonte das Lied ihres Geliebten aus dem blauen himmel herunter, und goldbeschwingte Bogel staunten zum himmel binauf und merkten auf die Noten; lichte Bolken zogen unter der Melodie

hinweg und wurden rosenroth gefärbt und tonten wies ber. Dann kam der Unbekannte in aller Lieblichkeit aus einem dunkeln Gange, er umarmte Magelonen und steckte ihr einen noch köstlichern Ring an den Finger, und die Tone vom Himmel herunter schlangen sich um beide wie ein goldenes Neß, und die Lichtwolken umkleideten sie, und sie waren von der Welt getrennt nur bei sich selber und in ihrer Liebe wohnend, und wie ein fernes Klaggeton hörten sie Nachtigallen singen und Busche slüstern, daß sie von der Wonne des Hims mels ausgeschlossen waren.

Als Magelone von ihrem schonen Traume erwachte, erzählte sie alles der Amme, und diese sah jezt ein, daß sie ihren ganzen Sinn auf den Unbekannten gerset hätte, und daß er ihr Gluck oder Ungluck sein musse, worüber sie sehr nachdenklich wurde.

6.

## Wie der Ritter Magelonen einen Ring übersandte.

Die Umme wandte vielen Fleiß an, den Nitter wies der anzutreffen, und es geschah, daß sie sich in dersels ben Kirche wieder fanden. Peter war froh, als er die Umme ansichtig wurde, und ging sogleich auf sie zu und erkundigte sich nach dem Fraulein. Sie erz zählte ihm alles, wie sie für großer Liebe den Ring für sich behalten, und die geschriebenen Worte gelesen, und wie sie in der Nacht von ihm geträumt. Peter

ward roth vor Freuden, als er diese Umstände erzählen horte und sagte: Ach, liebe Amme, sagt ihr doch die Empsindungen meines Herzens, und daß ich vor Sehnsucht verschmachten muß, wenn ich sie nicht bald spreschen kann; spreche ich sie aber mundlich, so will ich ihr, wie ich sonst Niemand thue, meinen Stand und Namen entdecken; aber ich liebe sie mit einer Liebe, wie kein andres Herz es fähig ist, und alle meine Gesbete zum Himmel sind nur der Wunsch, daß ich sie zum ehelichen Gemal überkommen mochte, und daß ihre Gedanken nur etlichermaßen so nach mir gerichtet wäsren, wie die meinigen zu ihr. Gebt ihr auch diesen Ring, und bittet sie, ihn als ein geringes Andenken von mir zu tragen.

Die Amme eilte schnell zu Magelonen zuruck, die vor übergroßer Liebe krank war und auf ihrem Ruhes bette lag. Sie sprang auf, als sie ihre Kundschafterin erblickte, umarmte sie und fragte nach Neuigkeiten. Die Amme erzählte ihr alles und gab ihr auch den kostbaren Ring. Sich! rief die Prinzessin aus, das ist eben der Ring, von dem ich geträumt habe; o! so muß auch das übrige in Erfüllung gehn. Ein Blatt enthielt dieses Lied:

Willst du des Armen Dich gnadig erbarmen? So ist es kein Traum? Wie rieseln die Quellen, Wie tonen die Wellen, Wie rauschet der Baum! Tief lag ich in bangen Gemäuern gefangen, Nun grußt mich das Licht; Wie spielen die Strahlen! Sie blenden und malen Mein schüchtern Gesicht.

Und soll ich es glauben? Wird keiner mir rauben Den köstlichen Wahn? Doch Traume entschweben, Nur lieben heißt leben: Willkommene Bahn!

Wie frei und wie heiter! Nicht eile nun weiter, Den Pilgerstab fort! Du hast überwunden, Du hast ihn gefunden, Den seligsten Ort!

Magelone sang das Lied, dann tußte fie den Ring, und dann auch den ersten, um ihn nicht zu franken; dann las sie die Worte von neuem, und sprach sie laut, und so trieb sie es in der Einsamkeit bis spat in die Nacht.

7.

Wie der edle Nitter wieder eine Botschaft empfing von der schönen Magelone.

Der Ritter befand sich am folgenden Morgen wieder in der Rirche, weil er hoffte, von der Beliebten feiner Secle dort eine Nachricht zu überkommen. Die Umme fand ihn, und es traf sich, daß sie beide in der Rirche allein waren. Er erfundigte fich nach Magelonen und die Amme Gertraud ergahlte ihm alles, worauf fie fagte: Wenn ihr mir verfichert, Berr Ritter, daß ihr mein Fraulein in aller Bucht und Tugend lieben wollt, so will ich euch auch nunmehr sagen, wo ihr sie spres Peter ließ sich auf ein Rnie nieder und den konnt. hob seine Finger in die Sohe. 3ch schwore, fagte er, daß meine reinsten Gedanken ftets um Dagelone find; ich liebe fie in aller Bucht und Unftandigfeit, wie es dem chrbaren Ritter giemt, und fo dies nicht mahr ift, fo verlaffe mich Gott in meiner allergrößten Noth. Amen! Die Amme war mit biefem Schwure wohl zufrieden, sie vertraute ihn nun ganglich und fagte: ich febe, daß ihr nicht nur der tapferfte, fon: bern auch der edelfte Ritter feid auf Gottes meiter Erde; ihr follt euch daher auch alles Beiftandes von mir gewärtiget fein. Ihr feid glucklich in Magelonen und sie ift gludlich in euch; macht euch baber morgen Nachmittag fertig, durch die heimliche Pforte des Gars tens ju gehn, und sie bann auf meiner Rammer ju sprechen. 3ch will euch allein laffen, damit ihr gang unverholen eure Bergensmeinungen ausreden fonnt.

Sie nannte ihm die Stunde, und verließ ihn. Der Ritter ftand noch lange und fah ihr im trunfenen Staunen nach, benn er vertraute bem nicht, mas er gehort hatte. Das Glud, bas er fo fehnlichft erharrt, ructe ihm nun fo unerwartet naber, daß er es im frohen Entfeten nicht zu genießen magte. Der Denich erschrickt über den Bufall, selbst wenn er ihn glucklich macht; wenn unfer Schicksal sich plotlich gur Wonne umandert, fo zweifeln wir in diefem Augenblicke gar ju leicht an der Wirklichkeit des Lebens. Dies dachte auch Peter bei fich, als er alle feine Ginne in truber Verwirrung bemerkte. Wie bin ich fo vom Glucke überschüttet, rief er aus, daß ich gar nicht ju mir felber fommen fann! Wie wohl wurde mir jest ein Befinnen auf meinen Buftand thun, aber es ift une moglich! Wenn wir unfre fuhnen hoffnungen in ber Ferne fehn, fo freuen wir uns an ihrem edlen Bange, an ihren golonen Schwingen, aber jest flattern fie mir ploblich so nahe ums Saupt, daß ich weder sie noch die übrige Welt mahrzunchmen vermag.

Er ging nach Hause, und glaubte in manchen Ausgenblicken, die Zeit stehe seit der Stunde still, in der er die trene Amme gesprochen hatte, denn es wollte nicht Abend werden; als es Abend war, saß er ohne Licht in seiner Kammer und betrachtete die Wolken und Sterne, und sein Herz schlug ihm ungestüm, wenn er dann ploßlich an sich und Magelonen dachte. Er glaubte nicht, daß es wieder Tag werden konne, und daß es die bezeichnete Stunde wagen werde, herz auf zu kommen. Eingedämmert von Erwartungen, banz ger Sehnsucht und ängstlicher Hoffnung, schlief er auf seinem Ruhebette ein, und erwachte, als muntre Sons

nenstrahlen in seine Kammer herein spielten, und hell und frohlich an den Banden zuckten.

Er raffte sich auf, und dachte, mas er ihr sagen wolle; er erschraf jest vor dem Gedanken, daß er sie sprechen musse; dennoch war es sein herzinniglichster Bunsch, er konnte sich nicht besänstigen, darum nahm er die Laute und sang:

Wie foll ich die Freude, Die Bonne benn tragen? Daß unter dem Schlagen Des Herzens die Seele nicht scheide?

Und wenn nun die Stunden Der Liebe verschwunden, Wozu das Gelüste, In trauriger Buste Noch weiter ein lustleeres Leben zu ziehn, Wenn nirgend dem Ufer mehr Blumen entblühn?

Wie geht mit bleibehangnen Fußen Die Zeit bedächtig Schritt vor Schritt! Und wenn ich werde scheiden muffen, Wie federleicht fliegt dann ihr Tritt!

Schlage, sehnsüchtige Gewalt, In tiefer treuer Brust! Bie Lautenton vorüber hallt, Entslicht des Lebens schönste Lust. Uch, wie bald Bin ich der Wonne mir kaum noch bewußt.

Rausche, rausche weiter fort, Liefer Strom ber Zeit,

Wandelst bald aus Morgen Heut, Gehst von Ort zu Ort; Haft du mich bisher getragen, Lustig bald, dann still, Will es nun auch weiter wagen, Wie es werden will.

Darf mich doch nicht elend achten Da die Einzge winkt, Liebe läßt mich nicht verschmachten, Bis dies Leben sinkt; Nein, der Strom wird immer breiter, Himmel bleibt mir immer heiter, Frohlichen Ruderschlags fahr ich hinab, Bring Liebe und Leben zugleich an das Grab.

8.

# Wie peter die schone Magelone besuchte.

Jezt war die Zeit da, und die Stunde gekommen, in welcher der Nitter seine geliebte Magelone besuchen sollte. Er ging heimlicherweise durch die Pforte des Gartens und auf die Kammer der Amme, wo er die Prinzessin fand. Magelone saß auf einem Ruhebett und wollte ausstehn, als sie den Nitter eintreten sah, und ihm um den Hals fallen, und ihn mit Thränen und Kussen in die Wette bedecken. Doch mäßigte sie sich und blieb sigen, aber eine scharlachene Rothe überzog ihr ganzes Gesicht, so daß sie aussah wie eine Rose, die sich noch nicht entfaltet hat, und die jezt

der warme Sonnenschein badet, und ihre Blatter aus einander lockt. Eben so war auch der Ritter, der mit verschämtem Gesicht vor ihr stand, auf welchem holdseslige Freude und Verwirrung sich wechselsweise ablosten.

Die Amme verließ das Gemach, und Peter warf sich ohne zu sprechen auf ein Knie nieder; Magelone reichte ihm die schone Hand, hieß ihn ausstehn und sich neben sie nieder seizen. Peter that es, und zitterte an ihrer Seite; seine Augen waren wie zwei glanzende Sterne, so trunken war er vor Entzückung, daß er nun die Geliebteste seiner Seele so dicht vor seinen Augen sah. Lange wollte kein Gespräch in den Gang kommen; ihre zärtlichen Blicke, die sich verstohlen bez gegneten, storten die Worte; aber endlich entdeckte sich ihr der Jüngling, und sagte, daß er sich ihr ganz zu eigen ergeben habe, seit er sie zuerst gesehn, daß ihr sein ganzes Leben gewidmet sei, und daß er sich durch ihre Liebe wie von Engelshänden berührt, aus einem tiesen Schlase erwacht sühle.

Er schenkte ihr den dritten Ring, welcher der kostbarste von allen war, wobei er ihre lilienweiße Hand kußte. Sie war über seine Treue innig bewegt, stand auf und holte eine köstliche guldene Kette, die sie ihm um den Hals legte und sagte: hiemit erkenne ich euch für mein und mich für die eurige, nehmt dieses Andenken, und tragt es immer, so lieb ihr mich habt. Dann nahm sie den erschrockenen Ritter in die Arme und küste ihn herzlich auf den Mund, und er erwies derte den Kuß und drückte sie gegen sein Herz.

Sie mußten icheiben, und Peter eilte fogleich nach feinem Bimmer, als wenn er feinen Waffenstücken und feiner Laute fein Glud ergablen muffe; er war fo frob,

als er noch nie gewesen war. Er ging mit großen Schritten auf und ab und griff in die Saiten, fußte bas Instrument und weinte heftig. Dann sang er mit großer Inbrunst:

War es dir, dem diese Lippen bebten, Dir der dargebotne suße Ruß? Giebt ein irdisch Leben so Genuß? Ha! wie Licht und Glanz vor meinen Augen schwebten, Alle Sinne nach den Lippen strebten!

Ju den flaren Augen blinkte Sehnsucht, die mir zartlich winkte, Alles flang im Herzen wieder, Meine Blicke fanken nieder, Und die Lufte tonten Liebeblieder!

Wie ein Sternenpaar Glanzten die Augen, die Wangen Wiegten das goldene Haar, Blick und Lacheln schwangen Flügel, und die süßen Worte gar Weckten das tiefste Verlangen:

O Ruß! wie war dein Mund so brennend roth!
Da starb ich, fand ein Leben erst im schönsten Sod.

9.

# Turnier ju Chren der schonen Magelone.

Der König Magelon von Neapel wunschte jezt, daß seine schöne Tochter in kurzer Zeit mit Herrn Heinrich von Carpone vermält wurde, der sich in dieser Absicht schon seit lange am Hose aushielt. Es ward daher wieder ein glänzendes Turnier ausgeschrieben, welches alle vorhergehenden an Pracht übertreffen sollte, und viele berühmte Nitter aus Italien und Frankreich verssammelten sich. Ein Oheim Peters kam auch aus der Provence, um dem Turniere beizuwohnen: es war dersselbe, der den jungen Grasen zum Nitter geschlagen hatte.

Das Rampffpiel nahm feinen Unfang, und alle bie großen Ritter zogen auf den Plan, und hielten fich mannlich. Deter mar ungeduldig und einer der erften, welche aufzogen. Er hielt sich so macker, daß er viele Ritter von ihren Roffen fach, unter andern auch ben Beren Beinrich. Magelone fand oben auf dem Altane, und murde vor Furcht und herzinnigen Bunfchen bald roth und bald blaß. Gegen Peter stellte sich endlich sein Oheim, der ihn nicht fannte; aber Peter fannte ihn gar wohl, er rief deshalb den Berold zu fich, und schickte ihn mit diesen Worten an seinen Better : er habe ihm einft in der Ritterschaft einen großen Dienft ermiefen, deshalb mochte er nicht gegen ihn rennen, fondern er erfenne ihn ohnedies fur den befferen Ritter. Aber der alte Rittersmann ward über den Untrag gor: nig, und fagte: habe ich ihm je einen Dienst erwiesen, fo follte er um fo lieber eine Lange mit mir brechen,

um auch mir ju Gefallen ju leben; meint er benn, daß ich seiner nicht werth sei. Denn er wird hier für einen überaus tapfern Ritter geachtet, wie auch feine Thaten genugfam an den Sag legen, bag dem wirklich so sei. Blieb also mit seinem Rosse auf der Bahn fiehn, und dem jungen Ritter ward vom Berolde die zornige Antwort überbracht. Gie rannten gegen einander, aber Peter trug feine Lange in der Quere, um seinen Verwandten nicht zu verlegen. Jener, Berr Jafob genannt, rannte den Peter fo an, daß die Lange zersplitterte, und er selber fast bugellos murde. Alle verwunderten fich und die beiden Gegner maßen noch einmal die Bahn gurud, bann ritten fie wieder gegen einander, und Peter trug feine Lange wie das erftes mal; alle maren in Erftaunen, nur Magelone fab die Urfach ein, und wußte wohl warum es geschah. Jafob rannte wieder mit heftiger Gewalt auf feinen Gegner, feine Lange traf auf Peters Bruftharnifch, aber der junge Ritter blieb unbeweglich im Gattel figen, und der Stoß mar fo gewaltig, daß herr Jafob dadurch von sich selber vom Pferde absiel. Da das Jafob merfte, jog er fich juruck, und hatte feine Luft mehr mit dem jungen Ritter ju ftechen. Peter bes siegte auch die übrigen Ritter, fo daß ihm der Preis mußte zuerkannt werden; ber Ronig und alle vom Sofe maren in Erstaunen, und die übrigen Berren zogen ergrimmt nach ihrer Beimath gurud, ba fie ben Ras men des unbekannten Siegers durchaus nicht erfahren founten.

Peter hatte seine Geliebte indessen schon zum dftern heimlich besucht, und so nahm er sich einmal vor, ihre Liebe auf die Probe zu ftellen. Als er sie daher wie-

der fah, that er febr betrubt, und fagte mit flaglicher Stimme, daß er bald icheiden muffe, denn feine Eltern murden feinetwegen in der größten Betrubnig leben. da sie ihn so lange nicht gefehn, auch keine Nachricht von ihm bekommen hatten. 2118 Magelone diese Worte borte, mard fie blag, dann fing fie heftig an zu meinen, und fant in den Geffel guruck. 3a, reifet nur ab, sagte fie, und alle meine traurigen 21hndungen find dann in Erfullung gegangen, ich febe euch nicht wieder und mein Jod ist gewiß. Was fummert er euch? Run also, was fummert er mich? - D verzeiht, mein Geliebter, nein, es ift mabr, ihr mußt eure Eltern wieder fehn, ihr habt euch meinetwegen schon zu lange hier aufgehalten; wie werden fie um euch trauern, wie fehr nach eurer Unwesenheit seufzen. Ja, lebt dann mohl, auf ewig mohl!

Peter sagte: nein, meine theuerste Magelone, ich bleibe; wie konnte ich fortziehn, und dich nicht mehr sehn, nicht mehr diese theuren Augen erblicken und Hoffnung und Starke in ihnen sinden, diese liebe Stimme nicht mehr horen, die wie ein Gesang aus dem Paradiese in mein Ohr dringt? Nein, ich bleibe; kein Gedanke nach meiner Heimath und meinen Eltern, denn alle meine Gedanken wohnen hier.

Magelone wurde wieder frohlicher, dann besann sie sich eine Weile. Wenn ihr mich liebt, fing sie wieder an, so sollt ihr dennoch reisen. Eure Worte haben einen Gedanken in mir erweckt, der schon seit lange in meiner Seele schlummert, denn ich muß euch sagen, es ist jezt an dem, daß mich mein Bater mit dem herrn Heinrich von Carpone vermalen will. Darum flieht von hier, und nehmt mich mit euch, denn ich

traue eurem Edelmuthe; haltet morgen in der Nacht mit zwei starken Pferden vor der Gartenpforte, aber laßt es Pferde sein, die eine weite und schnelle Reise wohl vertragen können, denn so man und einholte, wären wir alle elend.

Der Jungling horte mit frohem Erstaunen biese Worte. Ja, rief er aus, wir flieben schnell zu meinem Bater, und das schonste Band soll uns dann auf ewig verbinden.

Er eilte sogleich fort, um die nothigen Anstalten schnell und heimlich zu treffen. Magelone beforgte ihrers seits auch das Nothige, sagte aber ihrer Amme kein Wort von ihrem Entschlusse, aus Furcht, daß sie alles verrathen mochte.

Peter nahm Abschied von seiner Kammer, von den Gegenden der Stadt, durch die er so oft in seliger Trunkenheit gewandelt war, und die er alle als Zeuzgen seiner Liebe betrachtete. Es war ihm rührend, als er die getreue Laute auf seinem Lische liegen sah, die so oft von seinen Fingern gerührt die Gefühle seines Herzens ausgesprochen hatte, die eine Mitwisserin des süßen Geheimnisses war. Er nahm sie noch einmal und sang:

Wir muffen uns trennen, Geliebtes Saitenspiel, Zeit iftes, zu rennen Nach dem fernen erwunschten Ziel.

Ich ziehe zum Streite, Zum Ranbe hinaus, Und hab' ich die Bente, Dann flieg ich nach Haus. Im rothlichen Glanze Entflich ich mit ihr, Es schugt uns bie Lanze, Der Stahlharnisch hier.

Kommt, liebe Baffenstude, Bum Scherz oft angethan, Beschirmet jezt mein Glude Auf dieser neuen Bahn.

Ich werfe mich rasch in die Wogen, Ich gruße ben herrlichen Lauf, Schon mancher ward nieder gezogen, Der tapfere Schwimmer bleibt oben auf.

Ha! Lust zu vergeuden Das edele Blut!
Zu schüßen die Freuden,
Mein köstliches Gut!
Nicht Hohn zu erleiden,
Wem sehlt es an Muth?

Senke die Zügel, Glückliche Nacht! Spanne die Flügel, Daß über ferne Hügel Uns schon der Morgen lacht!

## Wie Magelone mit ihrem Ritter ent floh.

Die Nacht war gekommen. Magelone schlich mit einigen Kostbarkeiten durch den Garten; der Himmel war mit Wolken bedeckt, und ein sparsames Mondlicht drang durch die Finsterniß. Sie ging mit wehmuthigen Empfindungen ihren lieben Blumen vorüber, die sie nun auf immer verlassen wollte. Ein feuchter Wind wehte durch den Garten und ihr war, als wenn die Gessträuche winselten und klagten, und ihr ein zärtliches Lebewohl nachriefen.

Bor der Pforte hielt Peter mit drei Pferden, dars unter war ein Zelter von einem leichten und bequemen Gange for das Fraulein; auf einem andern Pferde waren Lebensmittel, damit sie auf der Flucht nicht nothig hatten in herbergen einzukehren. Peter hob das Fraulein auf den Zelter, und so flohen sie heimslicherweise und unter dem Schuse der Nacht davon.

Die Amme vermiste am Morgen die Prinzessin, und so fand sich auch bald, daß der Ritter in der Nacht abgereiset sei; der König merkte daraus, daß er seine Tochter entführt habe. Er schickte daher viele Leute aus, um sie aufzusuchen; diese forschten fleißignach, aber alle kamen nach verschiedenen Tagen unverrichteter Sache zuruck.

Peter hatte die Borsicht gebraucht, daß er nach den Balbern zugeritten war, die in der Nahe des Meeres lagen; dort waren die Wege an einsamsten und fast gar nicht besucht, hier floh er mit seiner Geliebten sicher unter dem dichten Schuse der Nacht hinweg.

Der Tritt von den Pferden hallte im Forste welt hin, ab, die Wipfel der Baume rauschten surchtbar in der Dunkelheit, aber Magelonens Herz war frei und freht lich, denn sie hatte immer ihren Geliebten neben sich. Sie weidete sich an seinem Antlige, wenn sie über einen freien Plaß trabten; sie fragte ihn mancherlei von seinen Eltern und seiner Heimath, und so verging ihnen unter banger Erwartung, Gespräch und schonen Hoffnungen die langwierige Nacht.

Beim Anbruch des Morgens zogen dichte weiße Nebel durch den Wald, wie Gottes Segen, der seine Reise antrat und durch unwegsame Busche den Saats feldern zueilte, wo er als Thau niederregnete. Sie zogen durch den Flug des Nebels weiter, und durch den Morgenwind, der die ganze Natur aus ihrem ties sen Schlase wach schüttelte. Magelone klagte über keine Beschwer, denn sie empfand keine.

Jest brach die liebliche Sonne hervor, und äugelte mit glühendem Funkeln durch den dichten Wald; das grüne Gras schien am Boden zu brennen, und der wankende Thau erbebte mit tausend blendenden Strahslen. Die Rosse wieherten, die Wögel erwachten und sprangen mit ihren Liedern von Zweig zu Zweig, gelbsbeschwingte badeten sich im Thau der Wiesen und flatzterten im Glanz des jungen Lichtes dicht über dem Boden hinweg; durch den blauen Himmel zogen golzdene Streifen herauf und bahnten der aufgegangenen Sonne den Weg; Gesänge ertonten aus allen Buschen, die muntern Lerchen flogen empor und sangen von oben in die rothdämmernde Welt hinein.

Auch Peter stimmte ein frohliches Lied an, und ber ichonen Magelone ging darüber bas Berg vor

Freuden auf. Seine Stimme zitterte durch alle Baume hinab, und ein ferner Wiederhall sang ihm nach. Die beiden Reisenden sahen in der Gluth des himmels, im Glanz des frischen Waldes nur einen Wiederschein ihrer Liebe; jeder Ton rief`ihr Herz an, und erfüllte es mit wehmuthiger Freude.

Die Sonne stieg bober binauf, und gegen Mittag fühlte Magelone eine große Mudigfeit; beide fliegen baber an einer iconen fublen Stelle des Baldes von ihren Pferden. Beiches Gras und Moos mar auf einer fleinen Unbobe gart empor geschoffen; bier feste fich Peter nieder und breitete feinen Mantel aus, auf biesen lagerte sich Magelone und ihr Saupt ruhte in bem Schoofe des Ritters. Sie blickten fich beide mit gartlichen Augen an, und Magelone fagte: Bie mohl ift mir hier, mein Geliebter, wie ficher ruht fiche hier unter bem Schirmdach dieses grunen Baums, ber mit allen seinen Blattern, wie mit eben fo vielen Bungen. ein liebliches Geschwäße macht, dem ich gerne zuhöre; ans dem dichten Walde ichallt Bogelgesang berauf, und vermischt sich mit den riefelnden Quellen; es ift bier fo einsam und tont so munderbar aus den Thalern unter uns, als wenn fich mancherlei Geifter durch die Einsamfeit guriefen und Antwort gaben; wenn ich dir ins Muge febe, ergreift mich ein freudiges Erschrecken, daß wir nun hier find; von den Menfchen fern und einer dem andern gang eigen. Lag noch deine fuße Stimme durch diefes harmonische Gewirr ertonen, das damit die schone Dusik vollständig sei, ich will versuchen ein wenig ju fchlafen; aber wecke mich ja gur rechten Beit, damit wir bald bei beinen lieben Eltern anlangen fonnen.

Peter lächelte, er fah wie ihr die schonen Augen gu; fielen, und die langen schwarzen Wimper einen lieblichen Schatten auf dem holden Angesichte bildeten; er fang:

Ruhe, Subliebchen im Schatten
Der grünen dammernden Nacht,
Es fäuselt das Gras auf den Matten,
Es fächelt und kühlt dich der Schatten,
Und treue Liebe wacht.
Schlafe, schlaf' ein,
Leiser rauschet der Hain,
Ewig bin ich dein.

Schweigt, ihr versteckten Gesänge, Und stort nicht die süßeste Ruh! Es lauscht der Bogel Gedränge, Es ruhen die lauten Gesänge, Schließ, Liebchen, dein Auge zu. Schlafe, schlaf' ein, Im dämmernden Schein, — Ich will dein Bächter sein.

Murmelt fort ihr Melodicen,

Rausche nur, du stiller Bach, Schone Liebesphantasieen Sprechen in den Melodieen, Zarte Traume schwimmen nach, Durch den flusternden hain Schwarmen goldene Bienelein, Und summen zum Schlummer dich ein.

#### 11.

## Bie Peter die schone Magelone verließ.

Peter war durch seinen Gesang beinahe auch eingesschläfert, aber er ermunterte sich wieder, und betrachtete das holdselige Angesicht der schönen Magelone, die im Schlafe suß lächelte. Dann sah er über sich und bemerkte, wie eine Menge schöner und zarter Bögel oben in den Zweigen sich versammelten, die nicht scheuthaten, sondern hin und her hüpsten, auch jezuweilen auf den kleinen Grasplaß zu ihm herunter kamen. Es ergößte ihn, daß diese unvernünstigen Kreaturen an der schönen Magelone ein Wohlgefallen zu bezeigen schienen. Da sah er aber in dem Baume einen schwarzen Naben siehen, und dachte bei sich: wie kommt doch dieser häßliche Wogel in die Gesellschaft dieser bunten Thierchen, es dunkt mir nicht anders, als wenn sich ein grober ungeschlissene Knecht unter edle Ritter eindrängen wollte.

Ihm dauchte, als wenn Magelone mit Bangigkeit Athem holte, er schnurte sie daher etwas auf, und ihr weißer schoner Busen trat aus den verhüllenden Ger wändern hervor. Peter war über die unaussprechliche Schonheit entzückt, er glaubte im Himmel zu sein, und alle seine Sinne wandten sich um; er konnte nicht aushören seine Augen zu weiden und sich an dem Glanze zu berauschen. Mit jedem Athemzuge hob sich die zarte Brust und sank wieder. Der Nitter fühlte, daß er Magelonen noch nie so geliebt habe, daß er noch niemals so glücklich gewesen sei. Zwischen den Brüsten versteckt, bemerkte er einen rothen Zindel; er war neugierig zu erfahren, was es sein möchte; er nahm ihn

und wickelte ihn aus einander. Da fand er bie brei fostbaren Ringe, die er feiner Geliebten gefchenkt hatte, und er war innig gerührt, daß sie sie so liebevoll und forgfaltig bewahrte. Er wickelte fie wieder ein, und legte fie neben fich in das Gras; aber ploblich flog der Rabe vom Baume hernieder und fuhrte den Bindel binmeg, ben er fur ein Stud Rleifch ansehn mochte. Peter erschraf fehr und besorgte, daß Magelone unwillig were ben mochte, wenn ihr beim Erwachen die Ringe fehl-Er legte ihr also forgfältig feinen Mantel unter bas Saupt zusammen, und ftand leife auf, um zu fehn, wo der Bogel mit den Ringen bleiben murde. Der Rabe flog vor ihm ber, und Peter warf nach ihm mit Steinen, in ber Meinung, ihn gu todten, ober ihn wenigstens ju zwingen, seinen Raub wieder fallen zu laffen. Aber der Bogel flog immer weiter und Peter verfolgte ihn unermudet, doch feiner von ben Steinwurfen wollte den Raben treffen. Go mar ihm Peter ichon eine ziemliche Weile gefolgt, und fam jest an das Meerufer. Nicht weit vom Ufer ftand im Meere eine spikige Klippe, auf diese sette sich der Rabe, und Peter warf von neuem nach ihm mit Steinen; ber Bogel ließ endlich den Bindel fallen, und flog mit großem Gefchrei bavon. Peter fah im Meere 'nicht weit vom Ufer roth den Bindel schwimmen; er ging am Lande hin und her, um etwas zu finden, worauf er bie wenigen Schritte in das Waffer binein fahren fonne. Er fand auch endlich einen fleinen, alten, verwitterten Rahn, den die Fischer hier hatten stehen lasfen, weil er ihnen nichts mehr nutte. Deter flieg rafc binein, nahm einen Zweig, und ruderte damit, fo gut er nur konnte, nach bem Bindel bin.

Aber ploglich erhob fich vom Lande her ein ftarker Bind, die Bellen jagten fich uber einander und ergriffen den fleinen Rahn, in welchem Peter ftand. Deter fette fich mit allen Rraften bagegen, aber bas Schiff ward dennoch der Klippe vorüber, ins Meer hinein getrieben, und weiter und immer weiter. Deter fab juruck, und faum bemerkte er noch den rothen Rlecken. ben der Bindel im Meere machte, und jest verschwand er völlig, auch das Land lag schon ziemlich entfernt. Mun gedachte Peter an feine Magelone gurud, die er im muften Solze Schlafend verlaffen hatte; das Schiff trug ihn wider Willen immer weiter in die See hincin. und er fam in Ungft und Bergweiflung. Er mar im Begriff, fich in bas Meer ju fturgen, er fchrie und flagte, und alle feine Tone gab ein Echo guruck, und die Wellen platscherten laut dazwischen.

Das Land lag nun ichon weit gurud in einer uns fenntlichen Ferne, die Dammerung des Abends brach 21ch theuerste Magelone! rief Peter in der bochften Betrubnif feiner Seelen heftig aus: wie mun: berlich werden wir von einander geschieden! Gine schwarze Band treibt mich von beiner Seite in bas mufte Deer bingus, und du bist allein und ohne Bulfe. Was willst du Ungluckselige im wusten Walde beginnen? Ach! ich bin Schuld an beinem Tode! Dufte ich bich barum. dich Ronigstochter von beinen Eltern entfuhren, um dich ber hartesten Roth Preis ju geben? Bift bu barum fo gart und edel erzogen, daß du nun vielleicht eine Beute ber milden Thiere werden mußt? Bas wird fie nun machen, wenn sie erwacht, und den vermißt, den sie fur ben Getreuesten auf ber gangen Erbe bielt? Barum mußte mein Borwis nur die Ringe hervor suchen, fonnte ich sie nicht an ihrem schönsten Plate lassen, wo sie so sicher waren? O weh mir, nun ift alles verloren und ich muß mich in mein Berderben sinden!

Solche Klagen trieb er, und geberdete sich auf dem wusten Meere außerst trubselig. Er verlor alle Hoffnung, und gab sein Leben auf. Der Mond schien vom Himmel herab und erfüllte die Welt mit goldener Dammerung; alles war still, nur die Wellen seufzten und platscherten, und Vogel flatterten zu Zeiten mit seltsamen Tonen über ihn dahin. Die Sterne standen ernst am Himmel und die Wolbung spiegelte sich in der wogenden Fluth. Peter warf sich nieder, und sang mit lauter Stimme:

So tonet dann, schaumende Wellen, Und windet euch rund um mich her! Mag Ungluck doch laut um mich bellen, Erbost sein das grausame Meer!

Ich lache ben fturmenden Wettern, Berachte den Zorngrimm der Fluth; D mogen mich Felsen zerschmettern! Denn nimmer wird es qut.

Micht flag' ich, und mag ich nun scheitern, In magrigen Liefen vergehn! Mein Blick wird sich nie mehr erheitern, Den Stern meiner Liebe ju fehn.

So malgt euch bergab mit Gewittern, Und rafet, ihr Sturme, mich an, Daß Felsen an Felsen zerfplittern! Ich bin ein verlorener Mann. Er lag im Rahne ausgestreckt, und eine dumpfe Betanbung ergriff ihn; er mußte vor Uebermaß bes Schmerzes nicht mehr, wo er war, und ließ sich gleiche gultig von Wind und Wellen weiter treiben; endlich verfiel er in einen Justand, der fast einem Schlafe glich.

#### 12.

## Die Rlagen der schonen Magelone.

Magelone erwachte, nachdem fie fich durch einen fußen Schlaf erquickt hatte, und meinte, daß ihr Geliebter noch bei ihr fage. Gie erfchraf, als fie fich aufrichtete und ihn nicht mehr fand; sie wartete erft eine Beile. ob er nicht wieder fommen mochte, dann ging fie bin und ber, und rief feinen Ramen mit lauter Stimme aus. Da fie feine Untwort vernahm, fing fie an ju weinen und zu schluchzen, mandte fich bann im Solze nach allen Orten bin, und rief fo lange, bis fie beifer war, aber sie erhielt feine Antwort. Da murde fie fo betrubt, daß fie einen heftigen Schmerz im Saupte empfand, fie fant auf den Boden nieder, und lag eine Beile in einer schmerzlichen Ohnmacht. 216 fie wieder ju fich ermachte, dauchte ihr, daß es ein Leichtes fein muffe, jest gar zu fterben; nun fah fie nicht mehr auf Die Bogel, die fcherzend um fie hupften, denn menn fie die Augen aufschlug, mar es ihr gu Ginne, baß jede Rreatur, die fich regte und bewegte, glucklicher fei, als fie.

Mit vieler Dube stieg sie auf einen Baum, um sich in der Gegend umzusehn, ob sie nichts entdecken

könne, aber sie sah nichts als Walder auf ber einen Seite, keine Wohnnng, kein Dorf, so weit ihr Auge reichte, auf der andern Seite das wuste unabsehliche Meer. Trostlos stieg sie wieder herab, und weinte und klagte von neuem: O ungetreuer Ritter, rief sie aus, warum hast du deine unschuldige Geliebte verslassen? Hast du mich darum meinen Ettern geraubt, damit ich hier in der Wüstenei verschmachten soll? Was hab' ich dir gethan? Hab' ich dich zu sehr gestiebt? Bist du mein überdrüßig, weil ich dir mein schwaches Herz zu früh zu erkennen gab? O, so bist du der Elendesse unter den Menschen!

Sie ging wie wahnsinnig im Walde hin und her; da traf sie die Rosse, die noch so angebunden standen, wie Peter sie fest gemacht hatte. O vergieb mir, mein Geliebter! rief sie aus, jest werde ich wohl gewahr, daß du unschuldig bist und daß du mich nicht vorsätzlicherweise verlassen hast. Welches Abentheuer hat uns benn von einander getrennt?

Die Finsterniß brach mit der Nacht herein, und der Mond warf gebrochne Strahlen durch den Bald; seltsame fremde Stimmen ließen sich in der Ferne hören, und Magelone fürchtete, daß es das Geschrei wilder Thiere sei. Mühsam stieg sie wieder auf einen Baum. Die Wolken wechselten am himmel wunderslich vom Monde beglänzt, und jagten sich durch einz ander; bald sah sie in diesen Lufterscheinungen ihren Ritter, der mit Ungeheuern kampste und sie besiegte; dann verwandelte sich im Zuge das Wolkengebilde in ein andres; ihr dammerndes Auge glaubte dann am himmel Städte mit hohen Thürmen zu erblicken, oder Berge, auf denen seurige Castelle brannten, Reiters

die in Geschwadern auszogen, und dem Feinde im Thale begegneten. Bie Blige flatterte es bann burch die Landschaft, und die hellgrune himmelsebene lag prachtig zwifden ben getrennten Bolfenbildern; dann fühlte fie, daß fie nur gefchwarmt habe, und mit bangem Grauen marf fie den Blick auf die Walder-unter fich, die fcmarg in ernften unbeweglichen Geftalten ruhten; fie fab nach ber Gee binab, die in unermeglicher Rlache por ihren Augen bebte und bammerte. In der ftillen Racht fam das Platschern der Wellen ju ihrem Ohre. das bald wie Geminsel, bald wie gurnende Scheltworte flang; dann glaubte fie bie Stimme ihres Batere und ihrer Mutter ju horen, und fo trich fich ihr Gemuth unter Phantasieen auf und ab, bis der Morgen empor fam. Bie verschieden mar diefe Morgenrothe von der gestrigen! Bie weit stand jest die hoffnung weg, die gestern noch mit leichten Plugeln wie ein blauer Schmet: terling por ihr hintangte, die ihr den Weg nach einer lieben Beimath wies, und alle Blumen am Wege auf: suchte und auf fie hindeutete.

Das Waldgeflügel ließ seine Gesänge wieder klingen, das frühe Noth arbeitete sich durch den dichten Bald, schlich gebückt und wundersam durch die niedrigen Gesträuche, und weckte Gras und Blumen auf; der Bald brannte in dunkelrothen Flammen und der Nebel wand sich in goldenen Säulen um die Baum; sämme. Magelone hatte in der Nacht beschlossen, nicht zu ihrem Bater zurückzusehren, denn sie fürchtete seinen zorn, sie wollte irgend eine stille Wohnung aufsuchen, von den Menschen abgesondert, dort immer an ihren Geliebten denken und fa in Frömmigkeit und Treue hinsterben. Sie stieg daher vom Baum herunter und IV. Band.

ging wieder zu den trenen Pferden, die noch angebunden standen, und den Kopf betrübt zur Erde senkten. Sie loste ihre Zügel, so daß sie gehn konnten, wohin sie wollten, indem sie sagte: so wandert nun auch hin durch die weite traurige Welt, und suchet euren Herrn wieder, so wie ich ihn suchen will. Die Rosse gingen betrübt fort, sedes einen andern Weg.

Magelone wanderte durch die dichten Balber, sie hatte einige Nahrung mit sich genommen. Um sich unkenntlich zu machen, verbarg sie ihre langen golde: nen Haare und zog einen Schleier über ihr Gesicht; sie sucht auch ihre Kleidung zu verändern. So kam sie durch manche Odrfer und Städte und blieb.immer betrübt.

Nach einer Wanderung von vielen Tagen ftand fie gegen Abend auf einer freundlichen stillen Biese, gegen: über lag eine fleine Butte, und Bich weidete auf den naben Bugeln, bas mit feinen Gloden ein angenehmes Getone durch die Rube bes Abends machte: auf der andern Seite lag ein Bald, und Magelonens Seele wurde hier gum erstenmale nach langer Beit ruhig und heiter. Gie faßte daher ben Bunich, in diefer friedlis chen Begend zu mohnen. Gie ging auf die Butte gu, aus der ihr ein alter Schafer entgegen trat, der bier mit feiner Frau fich angefiedelt hatte, und fern von der Welt und den Menschen fromme lammer groß jog, und einen kleinen Acter baute. Gie redete ibn an . und flehte als eine Ungludliche um Ochus und Sulfe. Er nahm fie gerne auf, und fie unterzog fich ben Dienften willig, die fie leiften konnte, dabei aber verschwieg fie ihrem Wirthe ihre Geschichte. Es geschah manchmal, daß sie einem Ungludlichen beiftehn fonnten, wenn ihn

der Schiffbruch an die nahgelegene Ruste trieb, und dann zeigte sich besonders Magelone hulfreich und thatig. Wenn die Alten ausgingen, bewachte sie das haus, und sang dann manchmal in der Einsamkeit mit der Spindel vor der Thure sigend:

Wie schnell verschwindet So Licht ale Glanz, Der Morgen findet Berwelft den Kranz,

Der gestern glubte In aller Pracht, Denn er verblubte In dunkler Nacht.

Es schwimmt die Welle Des Lebens hin, Und farbt sich helle, Hats nicht Gewinn;

Die Sonne neiget, Die Rothe flieht, Der Schatten steiget Und Dunkel zieht:

So schwimmt die Liebe Zu Wusten ab, Ach! daß sie bliebe Bis an das Grab!

Doch wir erwachen Bu tiefer Quaal: Es bricht ber Nachen, Es loicht ber Strahl, Bom schönen Lande Weit weggebracht Zum oden Strande, Wo um uns Nacht.

#### 13.

## Peter unter den Seiden.

Peter erholte sich aus seiner Betäubung, als die Sonne eben in aller Majestät über die große Meeresssuth her: auf stieg. Ein furchtbarer Glanz schwang sich durch den himmel und loschte Mond und Sterne mit glubenden Strahlen aus; die Wasser erklangen und verwandelten sich in Purpur, Wolkenzuge trieben vor der Sonne her und segelten, wie von der Majestät geschreckt, über das Meer hinweg, und ein sprühender Regen von Funken verbreitete sich weit umher, und ergoß sich in Bogen über die Fluth. Peter fühlte wieder männlichen Muth in seiner Brust, die Quaalen des Lebens so wie seine Freuden zu erdusden.

Ein großes Schiff segelte auf ihn zu, das von Mohren und Heiden besetht war; sie nahmen ihn ein und freuten sich über diese Beute, denn Peter war gar schon nud herrlich von Gestalt, dazu gab ihm seine Jugend ein zartes und einnehmendes Wesen, so daß niemand sein Feind sein konnte. Der Anführer des Schiffes beschloß, ihn dem Sultan als ein Geschenk mitzubringen.

Man landete, und Peter ward fogleich dem Sultan vorgestellt, der einen großen Gefallen an ihm fand,

und ihn bei der Safel aufwarten ließ, ihm auch die Aufsicht über einen schönen Garten anvertraute. Peter war allgemein beliebt, weil er vom Sultan so gnabig angesehen wurde. Oft ging er einsam zwischen den Blumen des Gartens, und dachte an seine geliebte Magelone, oft nahm er auch in der Abendstunde eine Zither und sang:

Muß es eine Trennung geben, Die das treue herz zerbricht? Rein dies nenne ich nicht leben, Sterben ift so bitter nicht.

Hor' ich eines Schäfers Flote, Harme ich mich inniglich, Seh ich in die Abendrothe, Denk ich brunftiglich an dich.

Giebt es denn kein mahres Lieben? Muß denn Schmerz und Trauer fein? Bar' ich ungeliebt geblieben, Hatt' ich doch noch Hoffnungesichein.

Aber so muß ich nun klagen: Bo ift Hoffnung, als das Grab? Fern muß ich mein Elend tragen, Heimlich stirbt das Herz mir ab.

### 14.

## Die Beidin Gulima liebt den Ritter.

Peter mochte hier vergnugt leben, wenn die Liebe nicht seine Jugend verzehrt hatte. Er war nun schon seit lange am Hose des Sultans und von ihm und den übrigen geschätzt; er hatte viele Freiheit und ward von manchem Hosbiener beneidet; aber er verdiente diesen Neid nicht, denn er ward von seiner Unruhe hin und her getrieben, er seufzte und klagte laut, wenn er sich im Garten allein befand.

So verstrich eine Woche nach ber andern und er war nun beinahe zwei Jahr unter ben heiden, ohne daß er hoffnung hatte, jemals in sein geliebtes Vaters land zuruck zu kehren, denn der Sultan liebte ihn so sehr, daß er ihn durchaus nicht von sich entsernen wollte. Dies zog sich Peter auch zu Sinne und ward darüber mit jedem Tage betrübter, denn er dachte unaufhörlich an seine Eltern und seine Geliebte. Nichts machte ihm Freude, und da der Frühling wieder kam, weinte er bei seiner Ankunft, und trauerte tief, indem die ganze Natur ihr holdseligstes Fest beging.

Der Sultan hatte eine Tochter, die im ganzen Lande ihrer Schonheit wegen berühmt war, mit Namen Sulima. Sie sand oft Gelegenheit, den Fremden zu sehn, und ohne daß sie es anfangs wußte, hatte sich eine heftige Liebe zu ihm in ihr Herz geschlichen. Die Traurigkeit des Nitters zog sie vorzüglich an, sie wünschte ihn troften zu können, ihm näher zu kommen, und mit ihm zu reden. Die Gelegenheit dazu fand sich bald. Eine vertraute Sklavin führte den Jüngling heimlich in

einen Saal bes Gartens ju ihr. Peter mar erstaunt und in Berlegenheit; er verwunderte sich über die Schonheit der Sulima, aber sein Berg hing an Mas gelonen fest.

Doch der subs Trieb, sein Vaterland wieder zu sehn, bemeisterte sich bald aller seiner Sinnen so sehr, daß er einem kuhnen Anschlage nachdachte. Er sah das Heiben zu ihm mit ihm entstliehen wolle, erst zu einem Verwandten, der ein Schiff segelsertig liegen habe, das auf ihren Wink sogleich die Anker lichten wurde; sie wolle ihm in der bestimmten Nacht durch eine Laute und ein kleines Lied ein Zeichen geben, wann er kommen und sie abholen solle. Peter überzlegte diesen Vorschlag und willigte endlich ein, denn er überzeugte sich, daß Magelone gewiß gestorben sei, und er komme doch so in die Christenheit und zu seizen Eltern zurück.

Der Garten des Sultans lag am Ufer des Meerres, und die bestimmte Nacht war jezt herbei gekommen. Gegen Abend hatte Peter ein wenig unter den kühlen Bäumen geschlummert, und Magelone war ihm in aller Herrlichkeit, aber mit einer drohenden Geberde, im Traum erschienen. Die ganze Vergangenheit zog mit den lebhastesten Bildern durch seinen Busen, jede Stunde seiner glücklichen Liebe kam mit allen seligen Empsindungen zurück, und als er nun erwachte, erschraker vor sich selber und seinem Vorsage. Er hätte sich selber entslichen mögen, und das Andenken an sich und sein Bewußtsein aus seinem Busen vertilgen.

Die Nacht brach indes herein, und alle Sterne glanzten schon am himmel; ber Mond ging auf und

warf sein goldenes Net über das Meer hin, als Peter nachdenklich am User auf und nieder ging. Ein frischer Wind blies vom Lande her durch den Garten, und die Baume rauschten munter und frohlich, aber Peter ward dadurch nur besto betrübter.

Dich Treulofer! ich Undankbarer! rief er aus, will ich so ihre Liebe belohnen, will ich als ein Meinzeidiger in mein Baterland zuruck kehren? Das ware mir ein schlechter Ruhm unter meinen Berwandten und der ganzen Ritterschaft; und wie sollte ich gegen Masgelonen die Augen aufschlagen dursen, wenn sie noch lebt? Und warum sollte sie nicht leben, da ich so wunderbar erhalten bin? Dich bin ein seiger Slave, daß ich für mich selber noch nichts gewagt habe! Warum überlaß ich mich nicht dem gutigen Schieksal, und sahre in einem dieser Nachen in das Meer hinein? Ueberließ ich mich nicht auf einem zerbrochenen Brete der empörzten Fluth, und kam an dies Gestade? Soll ich nicht auf Gott vertraun, wenn von Baterland, wenn von meiner Liebe die Nede ist?

Er stieg beherzt in ein kleines Boot, das er vom Lande abloste, dann nahm er ein Ruder und arbeitete sich in die See hinein, Es war die schönste Sommer, nacht; alle Gestirne sahen-freundlich in die mondber glanzte Welt hinein, das Meer war eine stille ebene Flache, und warme Lufte spielten über dem ruhigen Spiegel hin. Peters Herz ward groß von Sehnsucht, er überließ sich dem Zufall und den Sternen, und ruderte muthig weiter; da horte er das verabredete Zeichen, eine Zither erklang aus dem Garten her, und eine liebliche Stimme sang bazu:

Geliebter, wo zandert Dein irrender Fuß? Die Nachtigall plaudert Bon Sehnsucht und Ruß.

Es fluftern bie Baume Im goldenen Schein, Es schlupfen mir Traume Zum Fenster herein.

Ach! fennst du das Schmachten Der klopfenden Brust? Dies Sinnen und Trachten Boll Quaal und voll Lust?

Beflugle die Gile Und rette mich bir, Bei nachtlicher Beile Entfliehn wir von hier.

Die Segel sie schwellen, Die Furcht ist nur Land: Dort, jenseit den Wellen, Ift vaterlich Land.

Die Heimath entfliehet; — So fahre sie hin! Die Liebe sie ziehet Gewaltig ben Sinn.

Horch! wolluftig flingen Die Wellen im Meer, Sie hupfen und fpringen Muthwillig einher, Und follten sie klagen? Sie rufen nach bir! Sie wissen, sie tragen Die Liebe von hier.

Peter erschraf im Herzen, als er biesen Gesang vernahm; das Lied rief ihm seine Untreue und seinen Wankelmuth nach. Er ruderte stärker, um sich vom Lande zu entsernen und dem Kreise zu entsliehen, den die lieblich lockenden Tone in der stillen Abendlust bilz deten. Der Geist der Liebe schwang sich durch den goldenen Himmel; Liebe wollte ihn ruckwärts ziehn, Liebe trieb ihn vorwärts, die Wellen murmelten melozdisch dazwischen, und klangen wie ein Lied in fremder Sprache, dessen Sinn man aber dennoch erräth.

Der Gesang vom User her ward immer schwächer. Schon sah Peter die Baume am Gestade nicht mehr; es war, als wenn sich ihm die Musik über das Meer nacharbeitete, und endlich matt und kraftlos nicht weiter zu schwimmen wagte, sondern zum einheimischen User zuruck schlich; denn jezt horte er den Gesang nur noch wie ein leises Wehen des Windes, und jezt erlosch auch die letzte Spur, und die Wellen rieselten nur, und der Ruderschlag ertonte durch die einsame Stille.

15.

## Bie Peter wieder ju Christen tam.

Wie der Gesang verschollen mar, faßte Peter wieder frischen Muth; er ließ das Schifflein vom Binde hintreiben, seste fich nieder und sang:

Wie froh und frisch mein Sinn sich hebt, Zuruckbleibt alles Bangen, Die Brust mit neuem Muthe strebt, Erwacht ein neu Berlangen.

Die Sterne spiegeln sich im Meer, Und golden glanzt die Fluth. — Ich rannte taumelnd hin und her, Und war nicht schlimm, nicht gut.

Doch niedergezogen Sind Zweifel und mankender Sinn, O tragt mich, ihr schaukelnden Wogen, Bur langst ersehnten Beimath bin.

In lieber bammernder Ferne, Dort rufen einheimische Lieder, Aus jeglichem Sterne Blickt fie mit fanftem Auge nieder.

Sone dich, du treue Welle, Führe mich auf fernen Wegen Bu der vielgeliebten Schwelle, Endlich meinem Gluck entgegen! Als das Morgenroth aufging, sah er das kand nur noch wie eine unkenntliche blaue Bolke weit hin, unter liegen, und er erschrak beinah, als ihn das alle mächtige Meer und der gewölbte himmel so unermeßlich umgab. In der Ferne segelte ein Schiff auf ihn zu, und er hätte beinah geglaubt, daß er sein ehemasliges Unglück nur von neuem träume; aber als es näher gekommen, sah er, daß die Schiffer Christen waren, die ihn sogleich willig aufnahmen. Er freute sich, als er hörte, daß sie nach Frankreich segelten.

### 16.

## Der Ritter auf der Reise.

Um die Zeit war der Graf von der Provence nebst seiner Gemalin febr betrubt, weil fie noch gar feine Nachrichten von ihrem geliebten Sohne befommen hate ten. Besonders aber mar die Mutter in Ungft, benn fie hatte eine große Sehnsucht, ihren einzigen Sohn nach fo langer Zeit wieder ju fehn. Gie fprach oft mit dem Grafen von ihrem Rummer, und daß ihr iconer Sohn mahricheinlich umgekommen fei. follte ein Fest gegeben werden, und ein Fischer brachte einen großen Fisch in die grafliche Ruche; als ihn der Roch aufschnitt, fand er drei Ringe in deffen Bauche, die er der Grafin überbrachte. Die Grafin verwuns derte fich uber die Dagen, denn fie erfannte fie fur eben diejenigen, die fie ihrem Sohne gegeben hatte. Sie fagte baber ju ihrem Gemal: jest bin ich getro: stet, denn da ich so unvermuthet und auf so munder:

bare Weise Kundschaft von meinem Sohn bekommen habe, so bin ich auch überzeugt, daß Gott ihn nicht verlassen hat, sondern daß er ihn nach vielen übersstandenen Rühseligkeiten in unfre Arme zurück führen wird.

Peter ftand im Schiffe und fah immer nach ber Gegend hin, wo die ermunschte Beimath lag. Fahrt war glucklich, und man landete an einer fleinen unbewohnten Insel, um subes Baffer einzunehmen. Alles Schiffevolf flieg an das land, und auch Peter. Er ging durch ein anmuthiges Thal und verlor fich hinter einigen Sugeln in das Land hinein; da fette er fich nieder und fah viele fcone Blumen um fich ftehn. Alle blickten ihn wie mit freundlichen, lieblichen Augen an, und er dachte innig an Magelonen, und wie fie ihn gelicht hatte. Wie fann der Liebende, rief er aus, fich nur jemals einsam fuhlen? Erinnern mich nicht diese blauen Relche an ihre holdseligen Augen, dieses gols dene Blatt an ihr haar, die Pracht dieser Lilie und Rose neben einander, an ihre garten Wangen? Ift es doch, als wenn der Wind in den Blumen fich bewegt, und es, wie auf Saiten versuchen will, ihren fußen Namen auszusprechen; Quellen und Baumen nennen ibn, für die übrigen Menschen unverständlich, aber mir laut und vernehmlich.

Er erinnerte fich eines Gefanges, den er vor langer Beit gedichtet hatte, und wiederholte ihn jest:

Suß ists, mit Gedanken gehn, Die uns zur Geliebten leiten, Wo von blumbewachsnen Sohn Sonnenstrahlen sich verbreiten. Lilien sagen: unser Licht Ift es, was die Wange schmudet; Unsern Schein die Liebste blicket: So das blaue Beilchen spricht.

Und mit fanfter Rothe lacheln Rosen ob dem Uebermuth, Ruhle Abendwinde facheln Durch die liebevolle Gluth.

All ihr fußen Blumelein, Sei es Farbe, sei's Gestalt, Malt mit liebender Gewalt Meiner Liebsten hellen Schein, Zankt nicht, zarte Blumelein.

Rosen, duftende Narzissen, Alle Blumen schöner prangen, Wenn sie ihren Busen fussen Oder in den Locken hangen, Blaue Beilchen, bunte Nelken, Wenn sie sie zur Zierde pfluckt, Muffen gern als Pug verwelken, Durch ben sugen Tod begluckt.

Lehrer sind mir diese Bluthen, Und ich thue wie sie thun, Folge ihnen, wie sie riethen, Ach! ich will gern alles bieten, Kann ich ihr am Busen ruhn.

Richt auf Jahre fle erwerben, Mein, nur furge, fleine Zeit, Dann in ihren Armen fterben, Sterben ohne Bunfch und Neid.

Ach! wie manche Blume klaget Einsam hier im stillen Thal, Sie verwelket eh es taget, Stirbt beim ersten Sonnenstrahl: Ach, so bitter herzlich naget Auch an mir die scharfe Quaal, Daß ich sie und all mein Gluck, Nimmer, nimmermehr erblicke.

Er weinte heftig, indem er die letten Borte fang, denn er glaubte fein Berg zu verftehn, das ihm ein Unaluck vorhersagte. Er betrachtete mit thranenden Blicen das Blumenlabirinth um fich her, und es war ihm ein Ergoben, die Blumen in feiner Ginbildung fo gu ordnen, daß fie den Ramenszug Magelonens ausbruck. ten. Dann horchte er auf das lifpelnde Gras, das ihm etwas ju fagen ichien, auf die Bluten, die fich oft gartlich ju einander neigten, als wenn fie ein berge liches Gefprach von Liebe führen wollten. In der gans gen Ratur fah er liebevolle Gintracht, und jedes Be: raufch flang feinem Ohre wie ein melodischer Gefang. Darüber verlor er fich immer mehr in Traumen; von den Thranen, ermudet schlief er endlich unter den Blus men ein, und es war ihm im Traum, als wenn er laut den Namen Magelone ausrufen horte; darüber ging ihm fein Berg wie eine zugeschloffene Rnofpe auf, und er fuhlte eine übergroße Freude.

17.

Peter wird von Fischern aufgefunden.

Aber der Wind blies indeß luftig in die Segel, und das Schiffsvolf eilte wieder in das Schiff, um abzu-fahren, nur Peter blieb aus; man rief ihn, aber da er nicht fam, fuhren die übrigen fort.

Als sie schon weit vom Ufer entsernt waren, erwachte Peter aus seinem erquickenden Schlase; er erschrak, als er gewahr ward, daß er geschlasen hatte. Er eilte an das User, aber Niemand war da, und das Schiff nirgend zu sehn. Da senkte sich eine große Traurigkeit in sein Herz, alle seine Hoffnungen waren wieder verschwunden: er stürzte nieder und lag am User des Meeres ohne Besinnung und in tieser Ohnmacht, so daß es sinstre Nacht wurde und er es nicht bemerkte.

Als es nach Mitternacht fam, ging der Mond auf, und einige Fischer fuhren mit einem Kahne an die Insel, um ihre Arbeit hier vorzunehmen; sie fanden den Jüngling, der für todt auf der Erde ausgestreckt lag. Das feste Land war nicht weit von dieser Insel, sie luden ihn daher in ihr kleines Schiff, und suhren wieder ab, um ihn ins Leben zurück zu bringen. Schon unterwegs erwachte Peter; es dünkte ihm seltsam, als ihm der Mond ins Angesicht schien und er die Ruder seufzen hörte, und wie er vernahm, daß zwei fremde Männer mit einander verabredeten, wie sie ihn zu einem alten Schäfer bringen wollten, der sein psiegen würde. Oft kam es ihm vor wie ein Traum, oft

wieder wie Bahrheit, und er zweifelte fo lange, bis sie endlich mit dem Aufgang ber Sonne landeten.

Als Peter eine Weile in den erquickenden Sonnensstrahlen gelegen hatte, ward er wieder munter und richtete sich auf; er dankte in einem Gebete Gott, daß er ihm wieder von der menschenleeren Insel geholfen habe, dann gab er den guten Fischern eine Menge Goldes, und ließ sich den Weg nach der Hutte des Schäfers beschreiben.

Er ging durch einen dichten, angenehmen Wald, durch dessen dunkle Schatten der Morgen noch dam; merte. Er folgte einem geschlängelten Fußpfade, und überdachte schwermuthig sein Schicksal; alles Ungemach, das er erlitten, kam frisch in seine Seele, und er ward darüber so unmuthig, daß er von Herzen wünschte, endlich zu sterben.

Mit diesen Gedanken trat er aus dem Walde und stand vor einer schonen grunen Wiefe, die im Morgens licht glanzte; gegenüber lag eine kleine einsame Hutte, und Schaafe wurden von einem alten Manne einen Sugel hinan getrieben. Alles schimmerte roth und freundlich, und die stille Rube umber brachte auch in Peters Seele Rube zuruck. Er merfte, daß dies die Sutte sei, die ihm die Fischer bezeichnet hatten, und er wunschte, hier einige Lage zu rasten und sich zu erquicken. Er ging daher über die Wiese, auf der wilde Blumen roth und gelb und himmelblau viele bluhten, der kleinen Sutte naher. Vor der Thure faß ein schlankes schones Magdlein, zu deren Fugen ein lamm im Grafe spielte; diefe fang, indem er uber die Wiese Schritt:

Begluck, wer vom Getummel Der Welt sein Leben schließt, Das dorten im Gewimmel Berworren abwarts fließt.

Hier sind wir all befreundet, Mensch, Thier und Blumenreich, Bon keinem angefeindet Macht uns die Liebe gleich.

Die zarten Lammer springen Bergnügt um meinen Jug, Die Turteltauben singen Und girren Morgengruß.

Der Rosenstrauch mit Grugen Beut seine Kinder dar, Im Thale dort der sugen Biolen blane Schaar.

Und wenn ich Kranze winde, Ertont und raufcht der Hain, Es duftet mir die Linde Im goldnen Mondenschein.

Die Zwietracht bleibt bahinten, Und Stolz, Berfolgung, Neid, Kann nicht die Wege finden Hieher zur goldnen Zeit.

Bor mir siehn holde Scherze Und trube Sorge weicht; Allein mein innres Herze Wird darum doch nicht leicht. Weil ich die Liebe kannte Und Blick und Kuß verstand, So bin ich nun Verbannte Weit ab im fernen Land.

Die Freude macht mich trube, Dunkelt den fillen Sinn, Denn meine garte Liebe Ift nun auf ewig hin. —

Erinnre und erquide Dich an vergangner Luft, Um schwermuthevollen Glude, Denn sonst zerspringt die Bruft.

Die Morgenrothe lächelt Mir zwar noch ofte zu, Und matte Hoffnung fächelt Mich dann in schönre Ruh:

Daß ich ihn wieder finde, Den ich wohl fonst gekannt, Und daß sich um uns winde Ein gluckgewirktes Band.

Wer weiß, durch welche Schatten Sein Fuß schon heute geht, Dann kömmt er über Matten Und alles ist verweht,

Die Senfzer und die Thranen, Sie loseht das neue Gluck, Und Hoffen, Furchten, Sehnen Verschmilzt in Einen Blick. 18.

## Beschluß.

Peter fühlte sich von dem Gesange wie von einer lieb, lichen Gewakt nach der Hutte hingezogen. Die Schäfferin, welche vor der Thur saß, nahm ihn freundlich auf, und ließ ihn in der Hutte ausruhn und sich erzunicken. Die beiden Alten kamen auch bald zuruck, und hießen ihren edlen Gast von Herzen willkommen.

Magelone ging indessen im Felde nachdenklich auf und ab, denn sie hatte auf den ersten Blick den Nitter erkannt; alle ihre Sorgen waren nun wie Schnee vor der Frühlingssonne hinweg geschmolzen, und ihr Les benslauf lag grün und erfrischt vor ihr, so weit nur ihr Auge reichte. Sie ging in die Hütte zurück, und gab sich noch nicht zu erkennen.

Nach zweien Tagen war Peter wieder ganz zu Kräften gekommen. Er saß mit Magelonen, ohne daß er sie kannte, vor der Thur der Hutte. Bienen und Schmetterlinge schwärmten um sie, und Peter kaßte ein Zutrauen zu seiner Verpflegerin, so daß er ihr seine Geschichte und sein ganzes Unglud erzählte. Mazgelone stand plößlich auf und ging in ihre Kammer, da löste sie ihre goldenen Locken auf, und machte sie von den Banden frei, die sie bisher gehalten hatten, dann zog sie ihre köstliche Kleidung an, die sie eingesschlossen hielt, und so kam sie plößlich wieder vor die Augen Peters. Er war vor Erstaunen außer sich, er umarmte die wiedergefundene Geliebte, dann erzählten sieh ihre Geschichte wieder, und weinten und küßten sich, so daß man hätte ungewiß sein sollen, ob sie vor

Jammer oder übergroßer Freude fo herzbrechend schluchesten. Go verging ihnen der Tag.

Dann reiste Peter mir Magelonen ju seinen Eletern, sie wurden vermält, und alles war in der größten Freude; auch der König von Neapel versöhnte sich mit seinem neuen Sohne, und war mit der Heirath wohl zufrieden.

Auf dem Orte, wo Peter seine Magelone wieder gefunden hatte, ließ er einen prächtigen Sommerpallast bauen, und seste den Schäfer zum Aufseher hinein, den er mit vielem Lohne überhäufte. Bor dem Pallast pflanzte er mit seiner jungen Gattin einen Baum; danu sangen sie folgendes Lied, welches sie nachher auf dereselben Stelle in jedem Frühjahre wiederholten:

Treue Liebe dauert lange, Ueberlebet manche Stund, Und fein Zweifel macht fie bange, Immer bleibt ihr Muth gefund.

Drauen gleich in dichten Schaaren, Fodern gleich jum Wankelmuth Sturm und Sod, fest den Gefahren Lieb entgegen treues Blut.

Und wie Nebel stürzt zurücke Bas den Sinn gefangen halt, Und dem heitern Frühlingsblicke Deffnet sich die weite Welt.

Errungen Bezwungen Bon Lieb ist das Gluck, Berichwunden

Die Stunden

Sie flieben guruck;

Und selige Lust

Gie stillet

Erfüllet

Die trunfene wonneflopfende Bruft,

Sie Scheibe

Bon Leide

Muf immer,

Und nimmer

Entschwinde die liebliche, selige, himmlische Lust!

Es war indessen sinster geworden. Rosalie klingelte, um Lichter bringen zu lassen, worauf sie sich gegen Friedrich wandte und sagte: Mir ist seit meiner früshen Jugend schon diese Geschichte bekannt, aber ich danke Ihnen dasur, daß Sie das Spital und die Verspstegung der Kranken auf diese Weise unnothig gemacht haben; das ländliche Gemälbe der heitern Wiese und stillen Einsamkeit sind der Jmagination weit angesnehmer.

Ich dachte vor Jahren eben so, antwortete Friestrich, und habe mir deshalb diese Umanderung erlaubt, mit der ich jezt aber um so unzufriedener bin; auch hoffe ich, daß ich Sie wohl noch einmal zu meiner Meinung, und zur alten Erzählung zurück führen werde.

Wenn es aber gar nicht erlaubt fein follte, wandte Auguste ein, alte bekannte Geschichten nach Gutbunsten und Laune abzuandern, und sie unserm Geschmack

guzubereiten, so wurden wir ohne Zweisel viel verlieren, benn manches ginge ganz unter, das uns so erhalten bleibt. Sind dergleichen Ersindungen schon ehemals umgeschrieben und nen erzählt worden, so begreise ich nicht, warum diese Freiheit nicht jedem neuern Dichter ebenfalls vergönnt sein sollte. In Arabien, wo sie so viele Mährchen erzählen, bleibt man gewiß nicht immer der Sache treu, denn in jedem Erzähler regt sich die Lust, die Umstände anders zu wenden, sie wunderbarer oder anmuthiger zu machen, und sich dadurch die fremde Ersindung anzueignen.

Sie mögen nicht Unrecht haben, antwortete Friestrich; wenn aber eine alte Erzählung einen so herzslichen Mittelpunkt hat, der der Geschichte einen großen und rührenden Charakter giebt, so ist es doch wohl nur die Verwöhnung einer neuern Zeit und ihre Besschränktheit, diese Schönheit ganz zu verkennen, und sie mit einer willkührlichen Abanderung verbessern zu wollen, durch welche das Ganze eben so wohl Mittelspunkt als Zweck verliert.

Ich bin Ihrer Meinung, sagte Clara. Giebt es etwas Ruhrenderes (und zwar nicht von der Art des Ruhrenden, welches man gewöhnlich so nennt), als daß sie sich in treuer Liebe und Hoffnungslosigkeit dem Dienst der Kranken fromm und andächtig widmet? Lange hat sie dem selbstgewählten Beruse mit edler Treue vorgestanden, da kommt er selbst, von Liebe und Sehnsucht ermattet, an der Trennung sterbend, in ihre Psiege (nicht, wie hier erzählt wird, halb ungetreu); sie kennt ihn nicht, sie nimmt ihn auf wie jeden Kranzken; da fängt er an zu genesen, er faßt ein Zutrauen zu der guten, alt scheinenden Wärterin und erzählt ihr

seine Geschichte; sie, vor Schrecken und Wonne wie vernichtet, geht in die Kammer, lost die rollenden goldgelben Locken auf, wirft das Gewand der Büßensden ab, und tritt so im Jugendglanz dem wieder vor Augen, der mit dem Frühling der Gesundheit den Lenz der Liebe von neuem aufblühen sieht. Das alte Gesticht ist eine Verherrlichung der Liebe und frommen Demuth, die neuere Erzählung ist süß freigeisterisch und ungländig.

Lope de Bega hat unter den Namen der drei Diamanten die Geschichte für das Theater bearbeitet, bes merkte Lothar, und sie in seiner etwas lockern Manier ausgeführt; auf dasjenige, was nach unserer Meinung der Hauptpunkt sein sollte, hat er auch nur wenig Gewicht gelegt. Die Sage selbst scheint mir aber auch völlig undramatisch.

Mir nicht, erwiederte Friedrich. Wissen wir doch überhaupt noch nicht recht, was wir dramatisch oder undramatisch neunen sollen. Nach unsern gewöhnlischen Ansichten gehn die Novelle und Erzählung oft von selbst in das Drama über, und viele Novellen sind Komödien nach dieser Meinung, so wie wir auch nicht wenige Komödien besisen, selbst berühmte, die durchsaus nur dialogisite Novellen sind. Diese können sehr geistreich und wisig sein, wie die des Machiavell zum Beispiel, sind aber darum doch noch keine Schauspiele. Damit Erzählung oder Sage Schauspiel werde, muß ein neues Element hinzu treten, welches das Ganze allseitig durchdringt, und im Mittelpunkte des Gedichtes seine Beglaubigung sindet: dazu Individualität und scheinbare Wilstühr, zugleich eine Ausopserung alles

bessen, mas die Novelle reizend macht, so daß es dem ungenbten Auge fogar scheint, als sei eine gute Novelle im Drama nur verdorben worden. Richt felten hat man Chafspears Luftfpiele so angesehn und beurtheilt. Baufig aber, wenn wir vom Dramatischen sprechen, verwechseln wir dieses mit dem Theatralischen, wiederum ein mogliches befferes Theater mit unferm gegenwärtigen und feiner ungeschickten Form; und in diefer Verwirrung verwerfen wir viele Gegenstande und Gedichte als unschicklich, weil sie sich freilich auf unfrer Buhne nicht ausnehmen murden. Gehn wir alfo ein, daß ein neues Element erst das dramatische Werk als ein solches beurkundet, so ist wohl ohne Zweifel eine Art ber Poesie erlaubt, welche auch das beste Theater nicht brauchen fann, sondern in der Phantasie eine Buhne für die Phantasie erbaut, und Rompositionen verfucht, die vielleicht zugleich lyrisch, episch und dramatisch find, die einen Umfang gewinnen, welcher gewisfermaßen dem Roman unterfagt ift, und fich Ruhnheis ten aneignen, die keinem andern dramatischen Gedichte giemen. Diese Buhne der Phantasie eröffnet der ro: mantischen Dichtkunst ein großes Reld, und auf ihr durfte diese Magelone und manche alte anmuthige Tradition sich wohl zu zeigen magen.

Ernst sagte hierauf: unter einigen gelehrten 3ta; lianern ist es eine alte hergebrachte Meinung, daß diese Geschichte, so wie wir sie jezt als Bolksbuch besigen, die früheste Uebung des Petrarka gewesen sei, der sie so nach einem Manuskript aus dem zwölsten Jahrhun, dert umgearbeitet habe. Die Erzählung ist so schon und einfach, daß die Sache an sich selbst nicht uns wahrscheinlich ist.

Manfred schlug ein lautes Gelächter auf, und fagte nach einiger Zeit: O vortrefflich! Die Autoren, Die uns den Oktavian und die Heymonskinder in ihrer alten treu: herzigen Geftalt gaben, maren gewiß auch feine Stum: per, und wer weiß, ob nicht einst entdeckt wird, daß unser Gulenspiegel nichts als eine Umwandlung des beruhmten verlorenen Margites ist. Wie recht hat Wilbelm Schlegel, wenn er einmal fagt: Die gebildeten Stande in Deutschland haben noch feine Literatur, aber ber Bauer hat sie. Denn wohl find in diesen unschein: baren schlecht gedruckten Schriften fast alle Elemente ber Poesie, vom Beroifden bis jum Bartlichen und binab zum fraftig Romifchen, ausgesprochen. 3ch muß bier auf meine Bermunderung guruck fommen: meinen nemlich nur die herren, die mit fanatischer Bernunftigfeit und Mangel alles poetischen Ginnes biefe Bucher verfolgen, fie dem Bauer nehmen und Strafen auf ihre Berbreitung fegen? Wenn ich nicht irre, mar por einigen breißig Jahren ber gute alte Bufching ber erfte, welcher auf diefen Rrieg antrug; feine Stimme wurde damals nicht gehort; jezt aber bringt feine gut gemeinte Thorheit durch, zu einer Zeit, wo man sich doch zugleich bemuht, Patriotismus und die alten verftorbenen Tugenden, die dem Aufgeflarteren ja auch nur Aberglaube maren, wieder aufzupflanzen. 3ch mochte mir boch nur das Bofe nennen und aufzeigen laffen, welches diese unschuldigen Poesien schon hervorgebracht Oder hatten diese Berren diese Bucher vielleicht gar nicht gelesen? Der Druck ist nicht der beste, die Bignetten find nicht in punktirter Manier, auch bat sich weder Petrarka noch ein andrer berühmter Name bei ihrer herausgabe genannt, und bas ift freilich verbachtig genug. Sollten denn wirklich etwa die paar freien Spaße im Enlenspiegel und den Schildburgern die Nation verderben konnen? Wird man denn die Schenken verschließen, oder einen Polizeiwächter hinein seigen, der jeden nicht sittlichen Spaß eines lustigen Bruders aufzeichnet und der Behörde einreicht? Oder hofft man wirklich durch das alberne moralische Gezwäsch, welches sie jezt als Bolksbucher drucken lassen, von gutgearteten Gatten und saubern Kindern, Birzneumost, Giftkräutern und Bohlthätigkeit, die niedezen Stände so tief in die edle Gesinnung hinein und unterzutauchen, daß keiner mehr eine Zweiz oder Einzdeutigkeit spricht und denkt? O der glorreichen Aussicht in das künstige Jahrhundert!

Suchte man nur etwa, fagte Wilibald, die aftrologischen und Zauberbucher, deren es noch hie und da, aber auch nur selten giebt, ju verbannen, so hatte die Sache Sinn, aber so ift sie freilich eine Erscheinung, die im grellsten Widerspruche mit der Zeit steht, die dieselben verfolgten Bucher zu achten und zu studiren anfängt.

Im Gegentheil, suhr Ernst fort, sollten wir dem gemeinen Manne nicht nur diese Poessen lassen, sondern ihm auch eine ihm verständliche Bearbeitung der Niebelungen und der Heldenbucher in die Hände zu spielen suchen, damit er sich vor der weichlichen leeren Leserei bewahre, die auch ihn zu ergreisen und auszuhöhlen droht. Der Spanier hat, zu unster Beschämung, eine höchst wohlseite Ausgabe seines vortrefslichen Don Quirote, mit schlechten Holzschnitten und auf grobem Papier. Aber bei uns ist es keinem, auch in der

ersten Begeisterung eingefallen, dem deutschen Bauer etwa den Gog von Berlichingen so anzubieten. Ließe man doch überhaupt das Bewachen des Volks, und lernte es erst kennen, wäre dann selber erzogen, um andre zu erziehn, und suchte nicht eine falsche, schwäche liche Bildung Nationen aufzuprägen.

Mit Berlaub, fagte Theodor, daß ich diesen Diss furs unterbreche, es wird fonst Mitternacht, ehe wir unfre Borlesungen geendigt haben.

Er fing an.

## Die Elfen.

1811.

2Bo ift benn die Marie, unser Kind? fragte der Bater.

Sie spielt draußen auf dem grunen Plage, antwortete die Mutter, mit dem Sohne unsers Nachbars.

Daß sie sich nicht verlaufen, sagte der Bater bes forgt; sie find unbesonnen.

Die Mutter sah nach den Kleinen und brachte ihnen ihr Besperbrod. Es ist heiß! sagte der Bursche, und das kleine Madchen langte begierig nach den rothen Kirschen. Seid nur vorsichtig, Kinder, sprach die Mutter, lauft nicht zu weit vom Hause, oder in den Wald hinein, ich und der Vater gehn auß Feid hin: aus. Der junge Andres antwortete: o sei ohne Sorge, denn vor dem Walde fürchten wir uns, wir bleiben hier beim Hause sigen, wo Menschen in der Nahe sind.

Die Mutter ging und kam bald mit dem Bater wieder heraus. Sie verschlossen ihre Wohnung und wandten sich nach dem Felde, um nach den Knechten und zugleich auf der Wiese nach der Heuernte zu sehn. Ihr Haus lag auf einer kleinen grunen Anhöhe, von einem zierlichen Stakete umgeben, welches auch ihren Frucht: und Blumengarten umschloß; das Dorf zog sich etwas tieser hinunter, und jenseit erhob sich das gräftliche Schloß. Martin hatte von der Herrschaft das

große Gut gepachtet, und lebte mit seiner Frau und seinem einzigen Kinde vergnügt, denn er legte jährlich zurück, und hatte die Ausssicht, durch Thätigkeit ein vermögender Mann zu werden, da der Boden ergiebig war und der Graf ihn nicht drückte.

Indem er mit seiner Frau nach seinen Feldern ging, schaute er frohlich um sich, und sagte: wie ist boch die Gegend hier so ganz anders, Brigitte, als diejenige, in der wir sonst wohnten. Hier ist es so grun, das ganze Dorf prangt von dichtgedrängten Obstbäumen, der Boden ist voll schöner Kräuter und Blumen, alle Häuser sind munter und reinlich, die Einwohner wohlhabend, ja mir dunkt, die Wälder hier sind schöner und der Himmel blauer, und so weit nur das Auge reicht, sieht man seine Lust und Freude an der freigebigen Natur.

So wie man nur, sagte Brigitte, dort jenseit des Flusses ist, so befindet man sich wie auf einer andern Erde, alles so traurig und durr; jeder Reisende beshauptet aber auch, daß unser Dorf weit und breit in der Runde das schönste sei.

Bis auf jenen Tannengrund, erwiederte der Mann; schau einmal dorthin zurud, wie schwarz und traurig der abgelegene Fleck in der ganzen heitern Umgebung liegt; hinter den dunkeln Tannenbaumen die rauchige Hutte, die verfallenen Stalle, der schwermuthig vorzüberfließende Bach.

Es ist wahr, sagte die Frau, indem beide still standen, so oft man sich jenem Plage nur nahert, wird man traurig und beangstigt, man weiß selbst nicht warum. Wer nur die Menschen eigentlich sein mögen, die dort wohnen, und warum sie sich doch nur so von allen in der Gemeinde entfernt halten, als wenn fie fein gutes Gewissen hatten.

Urmes Gesindel, erwiederte der junge Pachter, bem Unschein nach Zigeunervolf, die in der Ferne rauben und betrugen, und hier vielleicht ihren Schlupswinkel haben. Mich wundert nur, daß die gnadige Herrschaft sie duldet.

Es können auch wohl, sagte die Frau weichmuthig, arme Leute sein, die sich ihrer Armuth schämen, denn man kann ihnen doch eben nichts Boses nachsagen; nur ist es bedenklich, daß sie sich nicht zur Kirche halten, und man auch eigentlich nicht weiß, wovon sie leben, denn der kleine Garten, der noch dazu ganz wust zu liegen scheint, kann sie unmöglich ernähren, und Felzber haben sie nicht.

Weiß der liebe Gott, fuhr Martin fort, indem sie weiter gingen, was sie treiben mogen; kommt doch auch kein Mensch zu ihnen, denn der Ort, wo sie wohenen, ist ja wie verbannt und verhert, so daß sich auch die vorwißigsten Bursche nicht hingetrauen.

Dieses Gespräch sesten sie fort, indem sie sich in das Feld wandten. Jene finstre Gegend, von welcher sie sprachen, lag abseits vom Dorfe. In einer Berztiesung, welche Tannen umgaben, zeigte sich eine Hutte und verschiedene fast zertrummerte Wirthschaftsgebäude, nur selten sah man Nauch dort aussteigen, noch seltner wurde man Menschen gewahr; jezuweilen hatten Neuzgierige, die sich etwas näher gewagt, auf der Bank vor der Hutte einige abscheuliche Weiber in zerlumptem Anzuge wahrgenommen, auf deren Schooß eben so häßliche und schmuzige Kinder sich wälzten; schwarze Hunde liesen vor dem Neviere, in Abendstunden ging

wohl ein ungeheurer Mann, den Niemand fannte, über den Steg des Baches und verlor sich in die Hutte hinein; dann sah man in der Finsterniß sich verschiedene Gesstalten, wie Schatten um ein landliches Feuer bewegen. Dieser Grund, die Tannen und die verfallene Hutte machten wirklich in der heitern grunen Landschaft, gegen die weißen Kauser des Dorfes und gegen das prächtige neue Schloß, den sonderbarsten Abstich.

Die beiden Kinder hatten jezt die Früchte verzehrt; sie versielen darauf, in die Wette zu laufen, und die kleine behende Marie gewann dem langsameren Andres immer den Borsprung ab. So ist es keine Kunst! rief endlich dieser aus, aber laß es uns einmal in die Weite versuchen, dann wollen wir sehen, wer gewinnt! Wie du willst, sagte die Kleine, nur nach dem Strome dürsen wir nicht laufen. Nein, erwiederte Andres, aber dort auf jenem Hügel sieht der große Birnbaum, eine Viertesstunde von hier, ich laufe hier links um den Lannengrund vorbei, du kannst rechts in das Feld hinein rennen, daß wir nicht eher als oben wieder zusam; men kommen, so sehen wir dann, wer der beste ist.

Gut, sagte Marie, und sing schon an zu laufen, so hindern wir uns auch nicht auf demselben Wege, und der Bater sagt ja, es sei zum Hügel hinauf gleich weit, ob man diesseits, ob man jenseits der Zigeuner: wohnung geht.

Andres war schon vorangesprungen und Marie, die sich rechts wandte, sah ihn nicht mehr. Er ist eigente lich dumm, sagte sie zu sich selbst, denn ich durste nur den Muth fassen, über den Steg, bei der Hutte vorzbei, und drüben wieder über den Hof hinaus zu laufen, so käme ich gewiß viel früher an. Schon stand sie vor

bem Bache und bem Tannenhugel. Goll ich? Rein, es ift doch ju schrecklich, fagte fie. Gin fleines weißes Bundchen ftand jenseit und bellte aus Leibesfraften. Im Erschrecken fam das Thier ihr wie ein Ungeheuer vor, und fie fprang jurud. D meh! fagte fie, nun ist der Bengel weit vorans, weil ich hier fteh und überlege. Das Sundchen bellte immer fort, und dafie es genauer betrachtete, fam es ihr nicht mehr furche terlich, sondern im Gegentheil gang allerliebst vor: es hatte ein rothes Salsband um, mit einer glanzenden. Schelle, und so wie es den Ropf hob und sich im? Bellen fcuttelte, erflang die Schelle außerft lieblich. Gi! es will nur gewagt fein! rief die fleine Marie, ich renne was ich fann, und bin schnell, schnell jens seit wieder hinaus, sie konnen mich doch eben nicht. gleich von der Erde meg auffressen! Somit sprang base muntere muthige Rind auf den Steg, rafch an benfleinen hund vorüber, der still ward und fich an ihr schmeichelte, und nun ftand fie im Grunde, und rund umber verdeckten die schwarzen Sannen die Unssicht nach ihrem elterlichen Sause und der übrigen Landschaft.

Aber wie war sie verwundert. Der bunteste, frohe lichste Blumengarten umgab sie, in welchem Tulpen, Rosen und Lilien mit den herrlichsten Farben leuchtesten, blaue und goldrothe Schmetterlinge wiegten sich in den Bluten, in Rassgen aus glanzendem Drath hinz gen an den Spalieren vielfarbige Bogel, die herrliche Lieder sangen, und Kinder in weißen kurzen Rockschen, mit gelockten gelben Haaren und hellen Augen, sprangen umher, einige spielten mit kleinen Lammern, andere fütterten die Bogel, oder sammelten Blumen und schenkten sie einander, andere wieder agen Kirschen,

Beintrauben und rothliche Aprifosen. Reine Sutte mar ju febn, aber mohl ftand ein großes ichones Saus mit cherner Thur und erhabenem Bildwerk leuchtend in ber Mitte des Raumes. Marie mar vor Erstannen außer fich und wußte fich nicht ju finden; da fie aber nicht blode war, ging sie gleich zum ersten Rinde, reichte ihm die Sand und bot ihm auten Lag. Rommst bu uns auch einmal zu besuchen? fagte bas glangende Rind; ich habe dich draugen rennen und fpringen febn, aber vor unserm Sundchen haft du dich gefürchtet. -So feid ihr wohl feine Zigenner und Spigbuben, fagte Marie, wie Undres immer fpricht? O freilich ift der nur bumm, und redet viel in den Sag hinein. Bleib nur bei une, fagte die munderbare Rleine, ce foll dir schon gefallen. - Aber wir laufen ja in die Bette. - Bu ihm fommft du noch fruh genug gur ruck. Da nimm, und if! - Marie af, und fand die Fruchte fo fuß, wie sie noch feine geschmeckt hatte, und Andres, der Wettlauf, und das Berbot ihrer Els tern maren ganglich vergeffen.

Eine große Frau in glanzendem Kleide trat herzu, und fragte nach dem fremden Kinde. Schönste Dame, sagte Marie, von ohngefahr bin ich herein gelaufen, und da wollen sie mich hier behalten. Du weißt, Zerina, sagte die Schone, daß es ihr nur kurze Zeit erlaubt ist, auch håttest du mich erst fragen sollen. Ich dachte, sagte das glanzende Kind, weil sie doch schon über die Brücke gelassen war, könnt' ich es thun; auch haben wir sie ja oft im Felde lausen sehn, und du hast dich selber über ihr muntres Wesen gefreut; wird sie uns doch fruh genug verlassen mussen.

Mein, ich will hier bleiben, fagte die Fremde, denn

hier ift es schon, auch finde ich hier das beste Spiels zeug und dazu Erdbeeren und Rirschen, draußen ist es nicht so herrlich.

Die goldbefleidete Frau entfernte sich lächelnd, und viele von den Rindern sprangen jest um die frohliche Marie mit Lachen ber, neckten fie und ermunterten fie ju Langen, andre brachten ihr Lammer oder munders bares Spielgerath, andre machten auf Instrumenten Dufik und sangen dazu. Um liebsten aber hielt sie sich zu der Gespielin, die ihr zuerft entgegen gegangen war, denn sie mar die freundlichste und holdseligste von allen. Die fleine Marie rief einmal über bas andre: ich will immer bei euch bleiben und ihr follt meine Schwestern fein, woruber alle Rinder lachten und fie umarmten. Jest wollen wir ein icones Spiel machen, Sie lief eilig in den Pallaft und fam fagte Berina. mit einem goldenen Schachtelchen gurud, in welchem fich glanzender Saamenstaub befand. Sie faste mit den fleinen Fingern, und ftreute einige Rorner auf den grunen Boden. Alsbald fah man das Gras wie in Bogen rauschen, und nach wenigen Augenblicken. schlugen glanzende Rosengebusche aus der Erde, wuch: sen schnell empor und entfalteten sich ploglich, indem ber fußeste Wohlgeruch den Raum erfüllte. Auch Mas ria faßte von dem Staube, und als fie ihn ausgestreut hatte, tauchten weiße Lilien und die bunteften Relten hervor. Muf einen Wink Zerings verschwanden die Blumen wieder und andre erfchienen an ihrer Stelle. Best, fagte Berina, mache bich auf etwas Groferes Sie legte zwei Pinienkorner in den Boden und stampfte fie heftig mit dem guße ein. 3mei grune Straucher ftanden vor ihnen. Faffe dich fest mit mir,

fagte fie, und Maria schlang die Arme um den garten Peib. Da fühlte sie sich empor gehoben, denn die Baume muchsen unter ihnen mit der größten Schnels ligkeit; die hohen Pinien bewegten fich und die beiden Rinder hielten fich bin und wieder schwebend in den rothen Abendwolfen umarmt und fußten fich; die ans bern Rleinen fletterten mit behender Geschicklichkeit an ben Stammen der Baume auf und nieder, und fliegen und neckten fich, wenn fie fich begegneten, unter lautem Gelächter. Sturzte eins der Rinder im Gedrange hinunter, so flog es durch die Luft und senkte sich langfam und ficher jur Erde hinab. Endlich furchtete fich Marie; die andre Kleine fang einige laute Tone, und die Baume versentten sich wieder eben so allgemach in den Boden, und fetten fie nieder, als fie fich erft in die Bolfen gehoben hatten.

Sie gingen durch die erzene Thur des Pallastes. Da fagen viele ichone Frauen umber, altere und junge, im runden Saal, fie genoffen die lieblichsten Fruchte, und eine herrliche unsichtbare Dusik erklang. In der Wölbung der Decke maren Palmen, Blumen und Laubwerf gemalt, zwischen benen Rinderfiguren in den anmuthigsten Stellungen fletterten und ichaukelten; nach den Tonen der Dufik verwandelten fich die Bildniffe und gluhten in den brennendsten Farben; bald mar bas Grune und Blaue wie helles Licht funkelnd, bann fant die Rarbe erblaffend guruck, der Durpur flammte auf und das Gold entzündete fich; dann schienen die nackten Rinder in den Blumengewinden ju leben, und mit den rubinrothen Lippen den Athem einzuziehn und auszuhauchen, fo daß man wechselnd den Glang der

weißen Zahnchen mahrnahm, so wie das Aufleuchten der himmelblauen Augen.

Mus dem Saale führten cherne Stufen in ein großes unterirdisches Gemach. Bier lag viel Gold und Gilber, und Edelfteine von allen Farben funkelten das Wundersame Gefäße standen an den Wanden umber, alle ichienen mit Roftbarkeiten angefullt. Das Gold mar in mannichfaltigen Gestalten gearbeitet und schimmerte mit der freundlichsten Rothe. fleine Zwerge maren beschäftigt, die Stucke auseinans ber ju suchen und fie in die Gefage ju legen; andre, hockricht und frummbeinicht, mit langen rothen Nas fen, trugen fchwer und vorn über gebudt Gade herein, fo wie die Muller Getraide, und schutteten die Golds forner feuchend auf dem Boden aus. Dann sprangen sie ungeschickt rechts und links, und griffen die rollen: den Rugeln, die sich verlaufen wollten, und es geschah nicht felten, daß einer den andern im Gifer umftieß, fo daß sie schwer und tolpisch jur Erde fielen. Sie machten verdrugliche Gesichter und faben icheel, als Marie über ihre Geberden und Saflichkeit lachte. Sinten faß ein alter eingeschrumpfter fleiner Mann, welchen Bering ehrerbictig grußte, und der nur mit ern: ftem Ropfnicken dankte. Er hielt ein Zepter in der Sand und trug eine Rrone auf dem Saupte, alle ubris gen Zwerge Schienen ihn fur ihren Berren anzuerfen: nen und seinen Winken zu gehorchen. Was giebts wieder? fragte er murrifd, als die Rinder ihm etwas naber famen. Marie schwieg furchtsam, aber ihre Bes spielin antwortete, daß fie nur gefommen feien, fich in den Rammern umzuschauen. Immer die alten Rinde: reien! fagte ber Alte; wird ber Dugiggang nie aufe

hdren? Darauf wandte er sich wieder an sein Gesschäft und ließ die Goldstücke magen und aussuchen; andre Zwerge schickte er fort, manchen schalt er zornig. Wer ist der Herr? fragte Marie; unser Metallfürst, sagte die Kleine, indem sie weiter gingen.

Sie ichienen fich wieder im Freien zu befinden, benn sie standen an einem großen Teiche, aber doch Schien feine Sonne, und sie faben feinen Simmel über sich. Gin kleiner Machen empfing fie, und Berina ru: berte fehr amfig. Die Fahrt ging schnell. 216 fie in Die Mitte des Teiches gefommen waren, sah Marie, daß taufend Rohren, Ranale und Bache sich aus dem fleinen See nach allen Richtungen verbreiteten. Baffer rechts, fagte bas glanzende Rind, fliegen unter euren Garten hinab, davon bluht dort alles fo frisch; von hier fommt man in den großen Strom hinunter. Ploblich famen aus allen Ranalen und aus dem Gee unendlich viele Rinder auftauchend angeschwommen, viele trugen Rrange von Schilf und Wasserlilien, andre hielten rothe Korallenzacken, und wieder andre blies fen auf frummen Muscheln; ein verworrenes Getofe schallte lustig von den dunkeln Ufern wieder; zwischen den Kleinen bewegten sich schwimmend die schönsten Frauen, und oft sprangen viele Rinder zu der einen oder der andern, und hingen ihnen mit Ruffen um Bals und Nacken. Alle begrußten die Fremde; zwis ichen diesem Getummel hindurch fuhren sie aus dem See in einen fleinen Fluß hinein, der immer enger und enger mard. Endlich ftand der Nachen. nahm Abschied und Zerina flopfte an den Felfen. eine Thur that sich dieser von einander, und eine gang rothe weibliche Bestalt half ihnen aussteigen. Geht es

recht lustig zu? fragte Berina. Sie find eben in Thatigfeit, antwortete jene, und so freudig, wie man sie nur fehn fann, aber die Warme ift auch außerst angenehm.

Sie stiegen eine Wendeltreppe hinauf, und plotlich fah fich Marie in dem glanzenoften Sagl, fo daß beim Eintreten ihre Augen vom hellen Lichte geblendet mas Reuerrothe Sapeten bedeckten mit Purpurgluth die Bande, und als fich das Auge etwas gewöhnt hatte, fah sie zu ihrem Erstaunen, wie im Teppich sich Figuren tangend auf und nieder in der größten Freude bewegten, die fo lieblich gebaut und von fo schonen Verhaltniffen maren, daß man nichts Unmuthigeres sehn konnte; ihr Korper war wie von rothlichem Rri: stall, fo daß es schien, als floffe und spielte in ihnen sichtbar das bewegte Blut. Sie lachten das fremde Rind an, und begruften es mit verschiedenen Beugun: gen; aber als Marie naher gehen wollte, hielt fie Bering ploblich mit Gewalt guruck, und rief: du verbrennst dich, Mariechen, benn alles ift Feuer!

Marie fühlte die Hiße. Warum fommen nur, sagte sie, die allerliebsten Kreaturen nicht zu uns heraus, und spielen mit uns? Wie du in der Luft lebst, sagte jene, so muffen sie immer im Feuer bleiben, und wurden hier draußen verschmachten. Sieh nur, wie ihnen wohl ist, wie sie lachen und freischen; jene dort unten verbreiten die Feuerstüffe von allen Seiten unter der Erde hin, davon wachsen nun die Blumen, die Früchte und der Wein; die rothen Ströme gehn neben wasserbachen, und so sind die flammigen Wesen immer thätig und freudig. Aber dir ist es hier zu heiß, wir wollen wieder hinaus in den Garten gehn.

Sier hatte sich die Scene verwandelt. Der Mond, schein lag auf allen Blumen, die Bogel waren still und die Kinder schliesen in mannichfaltigen Gruppen in den grunen Lauben. Marie und ihre Freundin fühlten aber keine Müdigkeit, sondern lustwandelten in der warmen Sommernacht unter vielerlet Gesprächen bis zum Morgen.

Als der Lag anbrach, erquickten fie fich an Fruch: ten und Milch, und Marie fagte: lag uns doch gur Abwechselung einmal nach den Sannen hinaus gehn, wie es bort aussehen mag. Bern, fagte Berina, fo fannst bu auch zugleich dorten unfre Schildmachen bes fuchen, die dir gewiß gefallen werden, fie ftehn oben auf bem Balle zwischen den Baumen. Gie gingen burch die Blumengarten, durch anmuthige Saine voller Nachtigallen, dann fliegen fie uber Rebenhugel, und famen endlich, nachdem sie lange den Windungen eines flaren Baches nachgefolgt maren, ju ben Sannen und ber Erhöhung, welche das Gebiet begrangte. Wie fommt es nur, fragte Marie, daß wir hier innerhalb fo weit zu gehn haben, da boch draußen der Umfreis nur so flein ift? Ich weiß nicht, antwortete die Rreundin, wie es zugeht, aber es ift fo. Sie fliegen ju den finftern Sannen hinauf, und ein falter Wind wehte ihnen von draußen entgegen; ein Rebel schien weit umber auf der Landschaft zu liegen. Oben fan: ben munderliche Gestalten, mit mehligen bestäubten Ungesichtern, den widerlichen Sauptern der weißen Eulen nicht unahnlich; sie maren in faltigen Manteln von zottiger Wolle gefleidet, und hielten Regenschirme von seltsamen Sauten ausgespannt über sich; mit Ries dermausflugeln, die abentheuerlich neben dem Rockelor

hervor starrten, wehten und fächelten sie unablässig. Ich mochte lachen und mir graut, sagte Marie. Diese sind unfre guten fleißigen Wächter, sagte die kleine Gespielin, sie stehen hier und wehen, damit jeden kalte Angst und wundersames Fürchten befällt, der sich uns nähern will; sie sind aber so bedeckt, weil es jezt draußen regnet und friert, was sie nicht vertragen können. Hier unten kommt niemals Schnee und Wind, noch kalte Luft her, hier ist ein ewiger Sommer und Frühling, doch wenn die da oben nicht oft abgelöst wurden, so vergingen sie gar.

Aber wer seid ihr denn, fragte Marie, indem sie wieder in die Blumendufte hinunter stiegen, oder habt ihr keinen Namen, woran man euch erkennt?

Wir heißen Elfen, sagte das freundliche Kind, man spricht auch wohl in der Welt von uns, wie ich gehort habe.

Sie horten auf der Wiese ein großes Getümmel. Der schone Vogel ist angekommen! riesen ihnen die Kinder entgegen; alles eilte in den Saal. Sie sahen indem schon, wie Jung und Alt sich über die Schwelle drängte, alle jauchzten und von innen scholl eine jubis lirende Musik heraus. Als sie hinein getreten waren, sahen sie die große Rundung von den mannichsaltigsten Gestalten angesüllt, und alle schauten nach einem großen Bogel hinauf, der in der Kuppel mit glänzendem Gessieder langsam fliegend vielsache Kreise beschrieb. Die Musik klang fröhlicher als sonst, die Farben und Lichter wechselten schneller. Endlich schwieg die Musik, und der Vogel schwang sich rauschend auf eine glänzende Krone, die unter dem hohen Fenster schwebte, welches von oben die Wölbung erleuchtete. Sein Gesieder war

purpurn und grun, durch welches fich die glanzenbften goldenen Streifen gogen, auf feinem Saupte bewegte fich ein Diadem von fo hellleuchtenden fleinen Federn, daß fie wie Edelgesteine blitten. Der Schnabel mar roth und die Beine glangend blau. Bie er fich regte, schimmerten alle Karben durcheinander, und das Muge mar entzuckt. Seine Große mar die eines Ablers. Aber jest eröffnete er ben leuchtenden Schnabel, und fo fuße Melodie quoll aus feiner bewegten Bruft, in iconern Tonen, als die der liebesbrunftigen Nachtigall; machtiger zog der Gefang und gof fich wie Lichtstrah: len aus, fo daß alle, bis auf die fleinsten Rinder felbst, vor Freuden und Entzuckungen weinen mußten. er geendigt hatte, neigten fich alle vor ihm, er umflog wieder in Rreifen die Wolbung, ichog bann burch die Thur und schwang fich in den lichten Simmel, wo er oben bald nur noch wie ein rother Punkt erglangte und fich ben Augen bann fcnell verlor.

Warum seid ihr alle so in Freude? fragte Marie und neigte sich zum schonen Kinde, das ihr kleiner als gestern vorkam. Der König kommt! sagte die Kleine, den haben viele von uns noch gar nicht gesehn, und wo er sich hinwendet ist Gluck und Fröhlichkeit; wir haben schon lange auf ihn gehofft, sehnlicher, als ihr nach langem Winter auf den Frühling wartet, und nun hat er durch diesen schonen Botschafter seine Unskunft melden lassen. Dieser herrliche und verständige Bogel, der im Dienst des Königes gesandt wird, heißt Phonix, er wohnt fern in Arabien auf einem Baum, der nur einmal in der Welt ist, so wie es auch keinen zweiten Phonix giebt. Wenn er sich alt fühlt, trägt er aus Balsam und Weihrauch ein Nest zusammen,

gund, und aus der duftenden Afche schwingt sich dann der verjüngte Phonix mit neuer Schonheit wieder auf. Selten nur nimmt er seinen Flug so, daß ihn die Menschen sehn, und geschieht es einmal in Jahrhunderten, so zeichnen sie es in ihre Denkbucher auf, und erwarten wundervolle Begebenheiten. Aber nun, meine Freundin, wirst du auch scheiden muffen, denn der Anblick des Koniges ist dir nicht vergonnt.

Da mandelte die goldbefleidete schone Frau durch bas Gedrange, winkte Marien ju fich und ging mit ihr unter einen einsamen Laubengang; bu mußt uns verlaffen, mein geliebtes Rind, fagte fie; ber Ronig will auf zwanzig Jahr, und vielleicht auf langer, fein Soflager hier halten, nun wird fich Fruchtbarkeit und Segen weit in die Landschaft verbreiten, am meis ften hier in der Rahe; alle Brunnen und Bache wer: den ergiebiger, alle Mecker und Garten reicher, der Bein edler, die Wiese fetter und der Bald frischer und gruner; milbere Luft weht, fein Sagel ichabet, feine Ueberschwemmung drobt. Nimm diefen Ring und gedenke unfer, doch hute dich, irgend wem von uns zu erzählen, fonft muffen wir diefe Wegend flie: ben, und alle umber, fo wie du felbft, entbehren dann das Glud und die Segnung unfrer Rabe: noch einmal fuffe beine Gespielin und lebe wohl. Gie traten herans, Berina weinte, Marie buctte fich, fie ju umar: men, fie trennten fich. Schon ftand fie auf der fchmas len Brucke, die falte Luft wehte hinter ihr aus ben Sannen, das Bundchen bellte auf das herzhafteste und ließ fein Glockchen ertonen; fie fah guruck und eilte in das Freie, weil die Dunkelheit der Sannen, die

Schwarze ber verfallenen Sutten, Die bammernden Schatten fie mit angftlicher Furcht befielen.

Bie werden fich meine Eltern meinethalb in diefer Racht geangstigt haben! fagte fie ju fich felbst, als fie auf dem Felde stand, und ich darf ihnen doch nicht erzählen, wo ich gewesen bin und was ich gesehn habe, auch wurden fie mir nimmermehr glauben. 3mei Dans ner gingen an ihr vorüber, die fie grußten, und fie borte hinter fich fagen: das ift ein schones Dadochen! Wo mag fie nur ber fein? Mit eiligeren Schritten naherte fie fich bem elterlichen Saufe, aber die Baume, Die gestern voller Fruchte hingen, standen heute burr und ohne Laub, das haus war anders angestrichen, und eine neue Scheune baneben erbaut. Marie mar in Bermunderung, und bachte, fie fei im Traum; in Diefer Bermirrung offnete fie die Thur des Baufes, und hinter dem Tifche faß ihr Bater zwischen einer unbes kannten Frau und einem fremden Jungling. Gott, Bater! rief sie aus, wo ift benn die Mutter? - die Mutter? fprach die Frau ahndend, und fturgte hervor; ei, du bist doch wohl nicht, - ja freilich, freilich bift du die verlorene, die todt geglaubte, die liebe einzige Marie! Gie hatte fie gleich an einem fleis nen braunen Dale unter dem Rinn, an den Augen und der Gestalt erfannt. Alle umarmten fie, alle waren freudig bewegt, und die Eltern vergoffen Thranen. Marie verwunderte fich, daß fie fast jum Bater binauf reichte, sie begriff nicht, wie die Mutter fo verandert und gealtert fein fonnte, fie fragte nach dem Namen des inngen Menschen. Es ift ja unsere Machbare Undres, Saate Martin, wie fommft du nur nach fieben langen Sahren fo unvermuthet wieder? wo bift du gemefen?

Warum hast du denn gar nichts von dir horen lassen?
— Sieben Jahr? sagte Marie, und konnte sich in ihren Borstellungen und Erinnerungen nicht wieder zurrecht sinden; sieben ganzer Jahre? Ja, ja, sagte Undred lachend, und schüttelte ihr treuherzig die Hand; ich habe gewonnen, Mariechen, ich bin schon vor sieben Jahren an dem Birnbaum und wieder hieher zurück gewesen, und du Langsame, kommst nun heut erst an!

Man fragte von neuem, man drang in sie, doch sie, des Berbotes eingedenk, konnte keine Antwort geben. Man legte ihr fast die Erzählung in den Mund, daß sie sich verirrt habe, auf einem vordeisahzenden Wagen genommen, und an einen fremden Ort geführt sei, wo sie den Leuten den Wohnsis ihrer Eltern nicht habe bezeichnen können; wie man sie nachher nach einer weit entlegenen Stadt gebracht habe, wo gute Menschen sie erzogen und geliebt; wie diese nun gestorben, und sie sich endlich wieder auf ihre Geburtsgegend besonnen, eine Gelegenheit zur Reise ergriffen habe und so zurück gekehrt sei. Laßt alles gut sein, rief die Mutter; genug, daß wir dich nur wieder haben, mein Tochterchen, du meine Einzige, mein Alles!

Andres blieb jum Abendbrod, und Marie konnte sich noch in nichts sinden. Das haus dunkte ihr klein und finster, sie verwunderte sich über ihre Tracht, die reinlich und einfach, aber ganz fremd erschien; sie betrachtete den Ring am Finger, dessen Gold wunders sam glanzte und einen roth brennenden Stein kunft lich einfaßte. Auf die Frage des Vaters antwortete sie, daß der Ring ebenfalls ein Geschenk ihrer Wohlt thater sei.

Sie freute sich auf die Schlafenszeit, und eilte jur Rube. Um andern Morgen fublte fie fich befonnener, fie hatte ihre Borftellungen mehr geordnet, und konnte den Leuten aus dem Dorfe, die alle fie zu begrußen famen, beffer Red' und Untwort geben. dres mar schon mit dem Fruhesten wieder da, und zeigte sich außerst geschäftig, erfreut und dienstfertig. Das funfzehnjahrige aufgebluhte Dadden hatte ihm einen tiefen Gindruck gemacht, und die Nacht mar ihm ohne Schlaf vergangen. Die herrschaft ließ Marien auf das Schloß fordern, sie mußte hier wieder ihre Geschichte erzählen, die ihr nun schon geläufig gewore ben war; der alte Berr und die gnadige Frau bewuns berten ihre gute Erziehung, benn fie mar bescheiden, ohne verlegen zu fein, sie antwortete höflich und in quten Redensarten auf alle vorgelegten Fragen; die Furcht vor den vornehmen Menschen und ihrer Umges bung hatte fich bei ihr verloren, denn wenn fie diefe Cale und Gestalten mit den Wundern und der hohen Schonheit maß, die sie bei den Elfen im beimlichen Aufenthalt geschen hatte, so erschien ihr diefer irdische Glan; nur dunkel, die Gegenwart der Menfchen fast Die jungen herren waren vorzüglich über geringe. ihre Schonheit entzückt.

Es war im Februar. Die Baume belaubten sich früher als je, so zeitig hatte sich die Nachtigall noch niemals eingestellt, der Frühling fam schoner in das Land, als ihn sich die ältesten Greise erinnern konnten. Aller Orten thaten sich Bächlein hervor und tränkten die Wiesen und Auen; die Hügel schienen zu wachsen, die Nebengeländer erhuben sich höher, die Obstbäume blühten wie niemals, und ein schwellender duftender

Segen hing schwer in Blutenwolfen über ber Land, schaft. Alles gedich über Erwarten, kein rauher Tag, kein Sturm beschädigte die Frucht; der Wein quoll errörthend in ungeheuern Trauben, und die Einwohner des Ortes staunten sich an, und waren wie in einem süßen Traum besangen. Das folgende Jahr war eben so, aber man war schon an das Wundersame mehr gerwöhnt. Im Herbst gab Marie den dringenden Vitten des Andres und ihrer Eltern nach: sie ward seine Braut und im Winter mit ihm verheirathet.

Oft dachte sie mit inniger Schnsucht an ihren Ausenthalt hinter den Tannenbaumen zuruck; sie blieb still und ernst. So schon auch alles war, was sie umgab, so kannte sie doch etwas noch Schoneres, wodurch eine leise Trauer ihr Wesen zu einer sansten Schwermuth stimmte. Schwerzhaft traf es sie, wenn der Bater oder ihr Mann von den Zigeunern und Schelmen sprachen, die im sinstern Grunde wohnten; oft wollte sie sie vertheidigen, die sie als Wohlthäter der Gegend kannte, vorzüglich gegen Andres, der eine Lust im eifrigen Schelten zu sinden schien, aber sie zwang das Wort jedesmal in ihre Brust zurück. So verlebte sie das Jahr, und im folgenden ward sie durch eine junge Tochter erfreut, welche sie Elfriede nannte, indem sie dabei an den Namen der Elsen dachte.

Die jungen Leute wohnten mit Martin und Brisgitte in demfelben Saufe, welches geraumig genug war, und halfen den Eltern die ausgebreitete Birthes schaft führen. Die kleine Elfriede zeigte bald besondere Fähigkeiten und Anlagen, denn sie lief sehr fruh, und konnte alles sprechen, als sie noch kein Jahr alt war; nach einigen Jahren aber war sie so klug und sinnig,

und von fo munderbarer Schonheit, daß alle Menschen fie mit Erstaunen betrachteten, und ihre Mutter fich nicht der Meinung ermehren fonnte, sie febe jenen glanzenden Rindern im Sannengrunde ahnlich. hielt fich nicht gern ju andern Rindern, fondern vermied bis gur Mengstlichkeit ihre geräuschvollen Spiele, und war am liebsten allein. Dann jog sie fich in eine Ede des Gartens jurud, und las oder arbeitete eifrig am fleinen Mabzeuge; oft fab man fie auch wie tief in fich versunken figen, oder daß fie in Bangen heftig auf und nieder ging und mit fich felber sprach. beiden Eltern ließen fie gern gemahren, weil fie gefund war und gedieh, nur machten fie die feltsamen verftans bigen Antworten und Bemerkungen oft beforgt. fluge Rinder, fagte die Großmutter Brigitte vielmals, werden nicht alt, sie sind ju gut fur diese Welt, auch ist das Rind über die Matur icon, und wird sich auf Erden nicht gurecht finden fonnen.

Die Kleine hatte die Eigenheit, daß sie sich hochst ungern bedienen ließ, alles wollte sie felber machen. Sie war fast die früheste auf im Hause, und wusch sich sorgfältig und kleidete sich selber an; eben so sorgs sam war sie am Abend, sie achtete sehr darauf, Kleis der und Basche selbst einzupacken, und durchaus Nies mand, auch die Mutter nicht, über ihre Sachen kommen zu lassen. Die Mutter sah ihr in diesem Eigens sinne nach, weil sie sich nichts weiter dabei dachte, aber wie erstaunte sie, als sie sie ne einem Feiertage, zu einem Besuch auf dem Schosse, mit Gewalt umskleidete, so sehr sich auch die Kleine mit Geschrei und Thränen dagegen wehrte, und auf ihrer Brust an einem Faden hängend, ein Goldstück von seltsamer Form

antraf, welches sie sogleich für eines von jenen erkannte, beren sie so viele in dem unterirdischen Gewölbe gesehn hatte. Die Kleine war sehr erschrocken, und gestand endlich, sie habe es im Garten gefunden, und da es ihr sehr wohlgefallen, habe sie es so amsig ausbewahrt; sie bat auch so dringend und herzlich, es ihr zu lassen, daß Marie es wieder auf derselben Stelle besestigte und voller Gedanken mit ihr stillschweigend zum Schlosse hinauf ging.

Seitwarts vom Saufe der Pachterfamilie lagen einige Wirthschaftsgebäude gur Aufbewahrung der Früchte und des Feldgerathes, und hinter diefen befand fich ein Gras: plat mit einer alten Laube, die aber fein Menfch jest besuchte, weil sie nach der neuen Einrichtung der Gebaude ju entfernt vom Garten mar. In diefer Ginfamfeit hielt fich Elfriede am liebsten auf, und es fiel Niemanden ein, fie bier ju ftoren, fo daß die Eltern oft in halben Sagen ihrer nicht ansichtig murben. Un einem Nachmittage befand fich die Mutter in den Gebauden, um aufzuraumen und eine verlorene Cache wieder ju finden, ale fie mahrnahm, daß durch eine Dite ber Mauer ein Lichtstrahl in bas Gemach falle. Es fam ihr der Gedanke, hindurch ju fehn, um ihr Rind ju beobachten, und es fand sich, daß ein locker gewordes ner Stein fich von der Seite Schieben ließ, wodurch fie den Blick gerade hinein in die Laube gewann. Elfriede faß drinnen auf einem Banfchen, und neben ihr die wohlbekannte Bering, und beide Rinder fpielten und ergotten fich in holdfeliger Eintracht. Die Elfe um: armte das schone Rind und sagte traurig: 21ch, bu liebes Wesen, so wie mit dir habe ich schon mit deiner Mutter gespielt, als sie flein mar und uns besuchte, IV. Banb. 25

aber ihr Menschen wachst zu bald auf und werdet so schnell groß und vernünftig; das ist recht betrübt: bliebest du doch so lange ein Kind, wie ich!

Gern that ich dir den Gefallen, sagte Elfriede, aber sie meinen ja alle, ich wurde bald zu Berftande fommen, und gar nicht mehr spielen, denn ich hatte rechte Anlagen, altflug zu werben. Ach! und bann feh' ich dich auch nicht wieder, du liebes Zerinchen! Ja, ce geht wie mit den Baumbluten: wie herrlich der blubende Apfelbaum mit seinen rothlichen aufgequollenen Knofpen! der Baum thut fo groß und breit, und jedermann, ber drunter weg geht, meint auch, es muffe recht was Besonderes werden; dann fommt die Sonne, die Blute geht fo leutselig auf, und da ftedt schon der bose Rern drunter, der nachher den bunten Pus verdrangt und hinnnter wirft; nun fann er fich geangstigt und aufwachsend nicht mehr helfen, er muß im Berbft zur Frucht werden. Wohl ift ein Apfel auch lieb und erfreulich, aber boch nichts gegen die Fruhlingeblute: fo geht es mit uns Menschen auch; ich fann mich nicht darauf freuen, ein großes Dlad: chen zu werden. Ach, konnt' ich euch boch nur ein: mal besuchen!

Scit der König bei uns wohnt, sagte Zerina, ist es ganz unmöglich, aber ich komme ja so oft zu dir, Liebchen, und keiner sieht mich, keiner weiß es, weder hier noch dort; ungesehn geh ich durch die Luft, oder fliege als Bogel herüber; o wir wollen noch recht viel beisammen sein, so lange du klein bist. Was kann ich dir nur zu Gefallen thun?

Recht lieb follst du mich haben, sagte Elfriede, so

lieb, wie ich dich in meinem Bergen trage; doch laß uns auch einmal wieder eine Rose machen.

Berina nahm bas befannte Schächtelchen aus bem Bufen, marf zwei Korner bin, und ploglich fand ein grunender Busch mit zweien hochrothen Rosen vor ihnen, welche sich zu einander neigten, und sich zu fuffen schienen. Die Rinder brachen die Rofen lachelnd ab, und das Gebusch war wieder verschwunden. mußte es nur nicht wieder so schnell sterben, sagte Elfriede, das rothe Rind, das Bunder der Erde. Gieb! fagte die fleine Elfe, hauchte dreimal die aufenofpende Rose an, und fußte sie dreimal; nun, sprach sie, indem fie die Blume juruck gab, bleibt fie frifch und bluhend bis jum Winter. Ich will sie wie ein Bild von dir aufheben, fagte Elfriede, fie in meinem Rammerchen wohl bewahren, und sie Morgens und Abends fuffen, als wenn du es warft. Die Sonne geht schon unter, fagte jene, ich muß jegt nach Saufe. Sie umarmten fich noch einmal, bann war Berina verschwunden.

Am Abend nahm Marie ihr Kind mit einem Gefühl von Beängstigung und Ehrfurcht in die Arme;
sie ließ dem holden Mädchen nun noch mehr Freiheit
als sonst, und beruhigte oft ihren Gatten, wenn er,
um das Kind aufzusuchen, kam, was er seit einiger
Zeit wohl that, weil ihm ihre Zurückgezogenheit nicht
gesiel, und er fürchtete, sie konne darüber einfältig,
oder gar unklug werden. Die Mutter schlich öfter
nach der Spalte der Mauer, und fast immer fand sie
die kleine glänzende Else neben ihrem Kinde sigen, mit
Spielen beschäftigt, oder in ernsthaften Gesprächen.
Möchtest du sliegen können? fragte Zerina einmal ihre

Freundin. Wie gerne! ricf Elfriede aus. Sogleich umfaßte die Fee die Sterbliche, und schwebte mit ihr vom Boden empor, so daß sie zur Hohe der Laube stiegen. Die beforgte Mutter vergaß ihre Borsicht, und lehnte sich erschreckend mit dem Kopfe hinaus, um ihnen nachzusehn; da erhob aus der Luft Zerina den Finger und drohte lächelnd, ließ sich mit dem Kinde wieder nieder, herzte sie, und war verschwunden. Es geschah nochher noch öfter, daß Marie von dem wunderbaren Kinde gesehen wurde, welches jedesmal mit dem Kopfe schüttelte oder drohte, aber mit freundlicher Geberde.

Oftmals schon hatte bei vorgefallenem Streite Marie im Gifer ju ihrem Manne gefagt: bu thuft ben armen Leuten in ber Sutte Unrecht! Wenn Undres bann in fie brang, ihm ju erflaren, marum fie ber Meinung aller Leute im Dorfe, ja der Berrschaft felber entgegen fei und ce beffer wiffen wolle, brach sie ab, und schwieg verlegen. Seftiger als je mard Undres eines Lages nach Tifche und behauptete, das Gefindel muffe als landesverderblich durchaus fortgeschafft werden; da rief fie im Unwillen aus: schweig, benn fie find beine und unfer aller Wohlthater! Wohlthater? fragte Undres er: staunt; die Landstreicher? In ihrem Borne ließ fie fich verleiten, ihm unter bem Bersprechen ber tiefften Bers schwiegenheit die Geschichte ihrer Jugend zu erzählen, und da er bei jedem ihrer Worte unglaubiger murde und verhöhnend den Ropf schuttelte, nahm fie ihn bei ber Sand und führte ihn in das Gemach, von wo er ju feinem Erftaunen die leuchtende Elfe mit feinem Rinde in der Laube fpielen, und es liebfofen fab. Er wußte fein Wort ju fagen; ein Aneruf der Bermunde:

rung entsuhr ihm, und Zerina erhob den Blick. Sie wurde ploglich bleich und zitterte heftig, nicht freundslich, sondern mit zorniger Miene machte sie die droshende Geberde, und sagte dann zu Elfrieden: du kannst nichts dafür, geliebtes Herz, aber sie werden niemalsklug, so verständig sie sich auch dünken. Sie umarinte die Kleine mit stürmender Eil, und flog dann als Nabe mit heiserem Geschrei über den Garten hinweg, den Sannenbäumen zu.

Am Abend war die Kleine sehr still und kußte wei; nend die Rose, Marien war angstlich zu Sinne, Andres sprach wenig. Es wurde Nacht. Ploglich rauschten die Baume, Bogel flogen mit angstlichem Geschrei um; her, man horte den Donner rollen, die Erde zitterte und Klagetone winselten in der Luft. Marie und Anzdres hatten nicht den Muth aufzustehn; sie hullten sich in die Decken und erwarteten mit Furcht und Zittern den Tag. Gegen Morgen ward es ruhiger, und alles war still, als die Sonne mit ihrem Lichte über den Wald hervor drang.

Andres keidete sich an, und Marie bemerkte, daß der Stein des Ringes an ihrem Finger verblaßt war. Als sie die Thur öffneten, schien ihnen die Sonne klar entgegen, aber die Landschaft umber kannten sie kaum wieder. Die Frische des Waldes war verschwunden, die Hügel hatten sich gesenkt, die Bäche slossen matt mit wenigem Wasser, der Himmel schien grau, und als man den Blick nach den Lannen hinüber wandte, standen sie nicht finstrer oder trauriger da, als die übrigen Bäume; die Hütten hinter ihnen hatten nichts Abschreckendes, und mehrere Einwohner des Dorfes kamen und erzählten von der seltsamen Nacht, und

daß fie uber den Bof gegangen seien, mo die Zigenner gewohnt, die wohl fort gegangen fein mußten, weil die Butten leer ftanden, und im Innern gang gewöhnlich wie die Wohnungen andrer armen Leute ausfähen; einiges vom Sausrath mare jurud geblieben. fagte zu ihrer Mutter beimlich: als ich in ber Nacht nicht schlafen fonnte, und in der Ungft bei dem Betummel vom Bergen betete, da offnete fich ploglich meine Thur, und herein trat meine Gefpielin, um 26, schied von mir zu nehmen. Gie hatte eine Reisetasche um, einen hut auf ihrem Ropf, und einen großen Wanberftab in der hand. Sie mar fehr bofe auf bich, weil fie beinetwegen nun die größten und ichmerzhaftesten Strafen aushalten muffe, da fie bich doch immer fo geliebt habe; denn alle, fo wie fie fagte, verließen nur fehr ungern diefe Begend.

Marie verbot ihr, davon zu sprechen, und indem fam auch der Sahrmann vom Strome heruber, welcher Wunderdinge erzählte. Mit einbrechender Nacht mar ein großer fremder Mann zu ihm gefommen, welcher ihn bis zu Sonnen : Aufgang die Sahre abgemiethet habe, doch mit der Bedingniß, dag' er fich ftill ju Saufe halten und schlafen, wenigstens nicht aus der Thur treten folle. 3ch fürchtete mich, fuhr der Alte fort, aber der feltsame Sandel ließ mich nicht schlafen. Sacht schlich ich mich ans Fenfter und schaute nach bem Große Wolfen trieben unruhig durch den Strome. Bimmel und die fernen Balder raufchten bange; es mar, als wenn meine Butte bebte und Rlagen und Winfeln um das Saus ichlich. Da fah ich ploglich ein weißstros mendes Licht, das breiter und immer breiter murde, wie viele taufend niedergefallene Sterne funkelnd und

wogend bewegte es fich von dem finstern Sannengrunde ber, jog über das Reld, und verbreitete fich nach dem Fluffe bin. Da borte ich ein Trappeln, ein Rlirren, ein Fluftern und Gaufeln naber und naber; es ging nach meiner Fahre bin, binein fliegen alle, große und fleine leuchtende Gestalten, Manner und Frauen, wie es ichien, und Rinder, und der große fremde Mann fuhr fie alle hinuber; im Strome schwammen neben bem Fahrzeuge viel tausend helle Gebilde, in der Luft flat: terten Lichter und weiße Mebel, und alles flagte und jammerte, daß fie fo weit, weit reifen mußten, aus der geliebten angewöhnten Gegend fort. Der Ruderschlag und das Waffer raufchten dazwischen, und dann mar wieder ploblich eine Stille. Oft fließ die Rabre an , und fam zuruck und mard von neuem beladen, auch viele schwere Gefäße nahmen fie mit, die gräßliche tieine Befellen trugen und rollten; waren es Teufel, waren es Robotde, ich weiß es nicht. Dann fam im wogenden Blang ein stattlicher Bug. Gin Greis schien es, auf einem weißen kleinen Roffe, um den sich alles drangte; ich fah aber nur den Ropf des Pferdes, denn es mar über und über mit fostbaren glanzenden Decken verhan: gen; auf dem Saupt trug der Alte eine Rrone, fo daß ich dachte, als er hinuber gefahren, die Sonne wolle von dorten aufgehn, und das Morgenroth funkle mir So mahrte es die ganze Macht; ich schlief endlich in dem Gemirre ein, jum Theil in Frende, jum Theil in Schauder. 2m Morgen mar alles ruhig, aber der Fluß ist wie weg getaufen, so daß ich Roth haben werde mein Sahrzeng zu regieren.

Noch in demselben Jahre war ein Migwachs, die Wälder farben ab, die Quellen vertrockneten, und dies

selbe Gegend, die sonst die Freude jedes Durchreisenden gewesen war, stand im herbst verddet, nackt und kahl, und zeigte kaum hie und da noch im Meere von Sand ein Platichen, wo Gras mit fahlem Grun empor wuchs. Die Obstbaume gingen alle aus, die Weinberge verdarben, und der Anblick der Landschaft war so traurig, daß der Graf im folgenden Jahre mit seiner Familie das Schloß verließ, welches nachher versiel und zur Ruine wurde.

Elfricde betrachtete Tag und Nacht mit der größten Schnsucht ihre Rose und gedachte ihrer Gespielin, und so wie die Blume sich neigte und welkte, so senkte sie auch das Röpschen, und war schon vor dem Frühlinge verschmachtet. Marie stand oft auf dem Platze vor der Hutte und beweinte das entschwundene Gluck. Sie verzehrte sich, wie ihr Kind, und folgte ihm in einigen Jahren. Der alte Martin zog mit seinem Schwieger; sohne nach der Gegend, in der er vormals gelebt hatte.

Die Damen waren mit dieser Erzählung zufrieden. Bilibald war noch übrig, um fein Mährchen vorzutragen, und er fing sogleich ohne Einleitung an.

## Der Pofal.

1811.

Bom großen Dom erscholl das vormittägige Gelaute. Ueber ben weiten Plat mandelten in verschiedenen Riche tungen Manner und Weiber, Bagen fuhren vorüber und Priefter gingen nach ihren Rirchen. Ferdinand stand auf der breiten Treppe, den Wandelnden nache febend und diejenigen betrachtend, welche herauf ftiegen, um dem Sochamte beigumohnen. Der Sonnen: schein glanzte auf ben weißen Steinen, alles fuchte ben Schatten gegen bie Sige; nur er ftand ichon feit lange sinnend an einen Pfeiler gelehnt, in den brennenden Strahlen, ohne fie ju fuhlen, benn er verlor fich in den Erinnerungen, die in feinem Gedachtniffe aufstiegen. Er dachte feinem Leben nach, und begei: sterte sich an dem Gefuhl, welches fein Leben durch: drungen und alle andern Bunfche in ihm ausgeloscht hatte. In derfelben Stunde ftand er hier im vorigen Jahre, um Frauen und Dadden zur Deffe fommen fehn; mit gleichgultigem Bergen und lachelndem Ange hatte er die mannichfaltigen Gestalten betrachtet, mancher holde Blick mar ihm schalkhaft begegnet und manche jungfrauliche Bange mar errothet; fein fvabendes Auge fah den niedlichen Fußchen nach, wie fie bie Stufen herauf schritten, und wie fich bas schwe: bende Gewand mehr oder weniger verschob, um die

feinen Endchel ju enthallen. Da fam über ben Markt eine jugendliche Geftalt, in Schwarg, schlanf und ebel, Die Augen fittsam vor fich hingeheftet, unbefangen schwebte fie die Erhöhung hinauf mit lieblicher Anmuth, das feis dene Gewand legte fich um den fconften Rorper und wiegte fich wie in Musik um die bewegten Glieder; jest wollte fie den letten Schritt thun, und von ohngefahr erhob fie das Muge und traf mit dem blaueften Strable in feinen Blick. Er mard wie von einem Blig durche brungen. Sie strauchelte, und fo fchnell er auch bingu sprang, fonnte er doch nicht verhindern, daß fie nicht furge Beit in der reigenoften Stellung fnicend vor feinen Er hob fie auf, fie fah Rugen lag. ibn nicht an, fondern war gang Rothe, antwortete auch nicht auf feine Frage, ob fie fich beschädiget habe. Er folgte ihr in die Rirche und fah nur das Bildnif, wie fie por ihm gefniet, und der schonfte Bufen ihm entgegen Um folgenden Tage besuchte er die Schwelle bes Tempels wieder; die Statte mar ihm geweiht. hatte abreifen wollen, feine Freunde erwarteten ihn ungeduldig in feiner heimath; aber von nun an war hier fein Baterland, fein Ber; mar umgewendet. fie ofter, fie vermied ihn nicht, doch waren es nur einzelne und gestohlene Augenblice; benn ihre reiche Familie bewachte fie genau, noch mehr ein angefehener eifersuchtiger Brautigam. Gie gestanden sich ihre Liebe, wußten aber feinen Rath in ihrer Lage; denn er mar fremd und fonnte feiner Geliebten fein fo großes Gluck anbieten, als fie ju erwarten berechtiget mar. fühlte er seine Armuth; Doch wenn er an feine vorige Lebensweise dachte, dunfte er sich überschwänglich reich, benn fein Dafein mar geheiligt', fein Berg fcmebte

immerdar in der schönsten Rührung; jezt war ihm die Natur befreundet und ihre Schönheit seinen Sinnen offenbar, er sühlte sich der Andacht und Religion nicht mehr fremd, und betrat dieselbe Schwelle, das geheimenisvolle Dunkel des Tempels jezt mit ganz andern Gersühlen, als in jenen Tagen des Leichtsinns. Er zog sich von seinen Bekanntschaften zurück und lebte nur der Liebe. Wenn er durch ihre Straße ging und sie nur am Fenster sah, war er für diesen Tag glücklich; er hatte sie in der Dämmerung des Abends oftmaß gesprochen, ihr Garten stieß an den eines Freundes, der aber sein Geheimniß nicht wußte. So war ein Jahr vorüber gegangen.

Alle diefe Scenen feines neuen Lebens gogen wieder durch fein Gedachtniß. Er erhob feinen Blick, schwebte die edle Gestalt icon über den Plat, fie leuchtete ihm wie eine Sonne aus ber verworrenen Menge hervor. Ein lieblicher Gefang ertonte in feis nem sehnsuchtigen Bergen, und er trat, wie fie fich annaherte, in die Rirche gurudt. Er hielt ihr bas geweihte Waffer entgegen, ihre weißen Finger zitterten, als fie die feinigen beruhrte, fie neigte fich holdfelig. Er folgte ibr nach, und fniete in ihrer Rabe. Gein ganges Berg zerschmolz in Wehmuth und Liebe, es bunfte ihm, als wenn aus den Wunden der Gehnfucht fein Wefen in andachtigen Gebeten dabin blus tete; jedes Wort des Priefters durchschauerte ihn, jeder Ion der Musit gof Andacht in feinen Bufen; feine Lippen bebten, als die Schone das Crucifix ihres Rofenfranges an den brunftigen rothen Mund druckte. Bie hatte er chemals diesen Glauben und diese Liebe so gar nicht begreifen konnen. Da erhob ber Priefter

bie Hostie und die Glocke schalte, sie neigte sich de: muthiger und bekreuzte ihre Brust; und wie ein Blissschug es durch alle seine Kräfte und Gefühle, und das Altarbild dünkte ihm lebendig und die farbige Dämmerung der Fenster wie ein Licht des Paradieses; Thränen strömten reichlich aus seinen Augen und linderten die verzehrende Inbrunst seines Herzens.

Der Gottesdienst war geendigt. Er bot ihr wieder ben Weihbrunnen, sie sprachen einige Worte und sie entfernte sich. Er blieb zuruck, um keine Aufmerksamskeit zu erregen; er sah ihr nach, bis der Saum ihres Kleides um die Ecke verschwand. Da war ihm wie dem muden verirrten Wanderer, dem im dichten Walde der letzte Schein der untergehenden Sonne erlischt. Er erwachte aus seiner Träumerei, als ihm eine alte durre Hand auf die Schulter schlug, und ihn jemand bei Namen nannte.

Er fuhr zuruck, und erkannte seinen Freund, den murrischen Albert, der von allen Menschen sich zuruck zog, und dessen einsames haus nur dem jungen Ferdinand geöffnet war. Seit ihr unsrer Abrede noch einz gedenk? fragte die heisere Stimme. O ja, antwortete Ferdinand, und werdet ihr euer Versprechen heut noch halten? Noch in dieser Stunde, antwortete jener, wenn ihr mir solgen wollt.

Sie gingen durch die Stadt und in einer abgelege, nen Straße in ein großes Gebäude. Heute, sagte der Alte, mußt ihr euch schon mit mir in das hinterhaus bemuhn, in mein einsamstes Zimmer, damit wir nicht etwa gestört werden. Sie gingen durch viele Gemächer, dann über einige Treppen; Gange empfingen sie, und Ferdinand, der das haus zu kennen glaubte, mußte sich über die Menge der Zimmer, so wie über die

seltsame Einrichtung des weitlaufigen Gebaudes verwundern, noch mehr aber darüber, daß der Alte, welcher unverheirathet mar, der auch feine Kamilie hatte, es allein mit einem einzigen Bedienten bewohne, und niemals an Fremde von dem überfinf: sigen Raume hatte vermiethen wollen. Albert ichloß endlich auf und fagte: nun find wir gur Stelle. großes hohes Bimmer empfing fie, das mit rothem Damast ausgeschlagen mar, ben goldene Leiften einfaß: ten, die Geffel maren von dem nehmlichen Beuge, und durch rothe schwerseidne Borhange, welche nieder aclaffen maren, ichimmerte ein purpurnes Licht. Ber: weilt einen Augenblick, fagte der Alte, indem er in ein anderes Gemach ging. Ferdinand betrachtete indeß einige Bucher, in welchen er fremde unverständliche Chas raktere, Rreise und Linien, nebst vielen munderlichen Beichnungen fand, und nach dem wenigen, mas er lesen konnte, schienen es alchemistische Schriften; er wußte auch, daß der Alte im Rufe eines Goldmachers Eine Laute lag auf dem Tische, welche seltsam mit Perlmutter und farbigen Solgern ausgelegt mar und in glanzenden Gestalten Bogel und Blumen barstellte, der Stern in der Mitte mar ein großes Stuck Perlmutter, auf das funftreichste in vielen durchbroches nen Birfelfiguren, fast wie die Fensterrose einer gothis ichen Rirche, ausgearbeitet. Ihr betrachtet ba mein Inftrument, fagte Albert, welcher jurud fehrte, es ift schon zweihundert Jahr alt, und ich habe ce ale Undenken meiner Reise aus Spanien mitgebracht. Doch laßt das alles, und fest euch jegt.

Sie setzten sich an den Tisch, der ebenfalls mit einem rothen Teppiche bedeckt war, und der Alte siellte

etwas Berhalltes auf Die Tafel. Uns Mitleid gegen cure Jugend, fing er an, habe ich ench neulich versprochen, euch zu mahrsagen, ob ihr glucklich werden konnt oder nicht, und dieses Bersprechen will ich in gegenwartiger Stunde lofen, ob ihr gleich bie Sache neulich nur fur einen Schert halten wolltet. Ihr durft euch nicht entsetzen, denn, mas ich vorhabe, fann ohne Gefahr geschehn, und weder furchtbare Citationen fols len von mir vorgenommen werden, noch foll euch eine gräßliche Erscheinung erschrecken. Die Sache, die ich versuchen will, kann in zweien Källen miglingen: wenn ihr namlich nicht so mahrhaft liebt, als ihr mich habt wollen glauben machen, benn alstann ist meine Bemuhung umsonst und es zeigt sich gar nichts; daß ihr das Orafel ftort und durch eine unnuge Frage oder ein hastiges Auffahren vernichtet, indem ihr euren Gis verlagt und das Bild gertrummert; ihr mußt mir also versprechen, euch gang ruhig zu verhalten.

Ferdinand gab das Wort, und der Alte wiekelte aus den Tüchern das, was er mitgebracht hatte. Es war ein goldener Pokal von sehr künstlicher und schöner Arbeit. Um den breiten Fuß lief ein Blumenkranz mit Myrthen und verschiedenem Laube und Früchten gemischt, erhaben ausgeführt mit mattem oder klarem Golde. Ein ähnliches Band, aber reicher, mit kleinen Figuren und flichenden wilden Thierchen, die sich vor den Kindern fürchteten oder mit ihnen spielten, zog sich um die Mitte des Bechers. Der Kelch war schön gewunden, er bog sich oben zurück, den Lippen entgegen, und inwendig funkelte das Gold mit rother Gluth. Der Alte siellte den Becher zwischen sich und den Jüngsling, und winkte ihn näher. Fühlt ihr nicht etwas,

sprach er, wenn euer Auge sich in diesem Glanz verliert? Ja, sagte Ferdinand, dieser Schein spiegelt in mein Innres hinein, ich möchte sagen, ich fühle ihn wie einen Ruß in meinem sehnsüchtigen Busen. So ist es recht! sagte der Alte; nun laßt eure Augen nicht mehr herum schweisen, sondern haltet sie sest auf den Glanz dieses Goldes, und denkt so tebhaft wie möglich an eure Geliebte.

Beide sagen eine Weile ruhig, und schauten vertieft den leuchtenden Becher an. Bald aber fuhr der Alte mit ftummer Geberde, erft langfam, dann fcneller, endlich in eilender Bewegung mit ftreichendem Fin: ger um die Glut des Pokats in ebenmäßigen Rreifen Dann hielt er wieder inne und legte die Kreise von der andern Seite. Als er eine Beile dies Beginnen fortgefett hatte, glaubte Ferdinand Dufit gu boren, aber es flang wie brangen, in einer fernen Gaffe; doch bald kamen die Tone naber, fie fchlugen lauter und lauter an, fie gitterten beftimmter durch die Luft, und es blieb ihm endlich fein 3meifel, daß fie aus dem Innern des Bechers hervor quollen. Immer ftarfer ward die Mufit, und von fo durchdringender Rraft, daß des Junglings Berg erzitterte und ihm die Thranen in die Augen fliegen. Gifrig fuhr die Sand des Alten in verschiedenen Richtungen über die Mündung des Bechers, und es schien, als wenn Runten aus feinen Fingern fuhren und gudend gegen das Gold leuchtend und flingend zersprangen. mehrten sich die glanzenden Punkte und folgten, wie auf einen Faden gereiht, der Bewegung feines Fin: gere bin und wieder; fie glangten von verschiedenen Farben, und drangten fich allgemach bichter und bichter

an einander, bis fie in Linien gusammen schoffen. Mun fchien es, ale wenn ber Alte in ber rothen Damme: rung ein mundersames Des über das leuchtende Gold legte, denn er jog nach Willführ die Strahlen bin und wieder, und verwebte mit ihnen die Deffnung des Pofales; fie gehorchten ihm und blieben, einer Bes bedung ahnlich, liegen, indem fie hin und wieder webe ten und in sich selber schwanften. Als sie so gefesselt maren, befchrieb er wieder die Rreife um den Rand, die Musik fank wieder guruck und wurde leifer nud leifer, bis sie nicht mehr zu vernehmen mar, das leuche tende Des gitterte wie beangstiget. Er brach im gus nehmenden Schwanken, und die Strahlen regneten tropfend in den Relch, doch aus den niedertropfenden erhob sich wie eine rothliche Wolke, die sich in sich felbst in vielfachen Rreifen bewegte, und wie Schaum Ein hellerer Punft über der Mundung schwebte. schwang sich mit der größten Schnelligfeit burch Die wolfigen Kreise. Da stand bas Gebild, und wie ein Muge fchaute es ploblich aus dem Duft, wie goldene Locken floß und ringelte es oben, und alsbald ging ein fanftes Errothen in bem mankenden Schatten auf und ab, und Ferdinand erfannte das lachelnde Ungeficht feiner Beliebten, die blauen Augen, die garten Wangen, den lieblich rothen Mund. Das Saupt schwanfte bin und ber, hob sich deutlicher und sichtbarer auf dem schlanken weißen Salfe hervor und neigte fich zu dem entzuckten Junglinge bin. Der Alte beschrieb immer noch die Rreife um den Becher, und heraus bie glanzenden Schultern, und fo wie fich die liebliche Bildung aus dem goldenen Bett mehr hervor drangte und holdselig bin und wieder wiegte, fo erschienen nun

bie beiben garten, gewolbten und getrennten Brufte, auf deren Spige die feinste Rosentnofpe mit fuß verhullter Rothe Schimmerte. Ferdinand glaubte ben Athem gu fuhlen, indem das geliebte Bild mogend ju ihm neigte, und ihn fast mit den brennenden Lippen berührte; fonnte fich im Saumel nicht mehr bewältigen, fondern brangte fich mit einem Ruffe an den Mund, wahnte, die schonen Arme ju faffen, um die nachte Gestalt gang aus dem goldenen Gefangniß zu heben. bald durchfuhr ein ftarfes Bittern das liebliche Bild, wie in taufend Linien brach bas haupt und der Leib gusammen, und eine Rofe lag am Ruß bes Pofales, aus deren Rothe noch das fuße Lacheln schien. Sehnfuchtig ergriff fie Ferdinand, druckte fie an feinen Mund, und an feinem brennenden Berlangen verwelfte fie, und mar in Luft zerfloffen.

Du hast schlecht dein Wort gehalten, sagte der Alte verdrußlich, du kannst dir nur selber die Schuld beis messen. Er verhüllte seinen Pokal wieder, zog die Borhänge auf und eröffnete ein Fenster; das helle Lageslicht brach herein, und Ferdinand verließ wehs muthig und mit vielen Entschuldigungen den murren; den Alten.

Er eilte bewegt durch die Straßen der Stadt. Bor dem Thore sette er sich unter den Baumen nieder. Sie hatte ihm am Morgen gesagt, daß sie mit einigen Berwandten Abends über Land fahren musse. Bald saß, bald wanderte er liebetrunken im Balde; immer sah er das holdselige Bild, wie es mehr und mehr aus dem glühenden Golde quoll; jezt erwartete er, sie here aus schreiten zu sehn im Glanze ihrer Schonheit, und dann zerbrach die schonke korm vor seinen Augen, und

er zurnte mit sich, daß er durch seine raftlose Liebe und die Berwirrung seiner Sinne das Bildniß und vielleicht sein Gluck zerstort habe.

. Als nach ber Mittagsstunde der Spaziergang sich allgemach mit Menschen fullte, zog er sich tiefer in das Gebusch zuruck; spähend behielt er aber die ferne Landstraße im Auge, und jeder Wagen, der durch das Thor kam, wurde aufmerksam von ihm geprüft.

Es naherte sich dem Abende. Nothe Schimmer warf die untergehende Sonne, da flog aus dem Thor der reiche vergoldete Bagen, der feurig im Abendglanze leuchtete. Er eilte hinzu. Ihr Auge hatte das seinige schon gesucht. Freundlich und lächelnd lehnte sie den glanzenden Busen aus dem Schlage, er sing ihren lies bevollen Gruß und Bink auf; jezt stand er neben dem Bagen, ihr voller Bliek siel auf ihn, und indem sie sich weiter fahrend wieder zuruck zog, slog die Rose, welche ihren Busen zierte, heraus, und lag zu seinen Füßen. Er hob sie auf und kuste sie, und ihm war, als weifzsage sie ihm, daß er seine Geliebte nicht wieder sehn wurde, daß nun sein Glück auf immer zerbrochen sei.

Auf und ab lief man die Treppen, das ganze Haus war in Bewegung, alles machte Geschrei und Larmen zum morgenden großen Feste. Die Mutter war am thätigsten so wie am freudigsten; die Brant ließ alles geschehn, und zog sich, ihrem Schicksal nachsinnend, in ihr Zimmer zurück. Man erwartete noch den Sohn, den Hauptmann mit seiner Frau und zwei ältere Tochter mit ihren Männern; Leopold, ein jungerer Sohn, war muthwillig beschäftigt, die Unordnung zu vermehren,

ben Larmen zu vergrößern, und alles zu verwirren, indem er alles zu betreiben schien. Agathe, seine noch unverheirathete Schwester, wollte ihn zur Vernunft bringen und dahin bewegen, daß er sich um nichts kummere, und nur die andern in Ruhe tasse; aber die Mutter sagte: store ihn nicht in seiner Thorheit, denn heute fommt es auf etwas mehr oder weniger nicht an; nur darum bitte ich euch alle, da ich schon auf so viel zu denken habe, daß ihr mich nicht mit irgend etwas behelligt, was ich nicht höchst nothig erfahren muß; ob sie Porzellan zerbrechen, ob einige silberne Lössel sehlen, ob das Gesinde der Fremden Scheiben entzwei schlägt, mit solchen Possen ärgert mich nicht, daß ihr sie mir wieder erzählt. Sind diese Tage der Unruhe vorüber, dann wollen wir Nechnung halten.

Recht fo, Mutter! fagte Leopold, das find Gefin: nungen eines Regenten murdig! Wenn auch einige Magte den Sals brechen, der Koch sich betrinkt und den Schornstein anzundet, der Kellermeister vor Freude den Malvasier auslaufen oder aussaufen läßt, Sie sollen von dergleichen Kindereien nichts erfahren. Es mußte denn sein, daß ein Erdbeben das Haus ummurfe; Liebste, das ließe sich unmöglich verhehlen.

Wann wird er doch einmal kluger werden! sagte die Mutter; was werden nur deine Geschwister benken, wenn sie dich eben so unklug wieder sinden, als sie dich vor zwei Jahren verlassen haben.

Sie muffen meinem Charafter Gerechtigkeit wider, fahren laffen, antwortete der lebhafte Jungling, daß ich nicht so wandelbar bin wie sie oder ihre Manner, die sich in wenigen Jahren so sehr, und zwar nicht zu ihrem Bortheile verändert haben.

Jest trat der Brautigam ju ihnen, und fragte nach ber Braut. Die Rammerjungfer ward geschickt, sie zu rufen. Sat Leopold Ihnen, liebe Mutter, meine Bitte vorgetragen? fragte der Berlobte.

Daß ich nicht mußte, sagte biese; in der Unordenung hier im Sause kann man keinen vernunftigen Gedanken faffen.

Die Braut trat herzu, und die jungen Leute bez grußten sich mit Freuden. Die Bitte, deren ich erwähnte, suhr dann der Brautigam fort, ist, daß Sie es nicht übel deuten mögen, wenn ich Ihnen noch einen Gast in Ihr Haus führe, das für diese Tage nur schon zu sehr besett ist.

Sie wissen es selbst, sagte die Mutter, daß, so geräumig es auch ist, sich schwerlich noch Simmer eins richten lassen.

Doch, rief Leopold, ich habe schon zum Theil dafür gesorgt, ich habe die große Stube im hinterhause aufraumen lassen.

Ei, die ift nicht anståndig genug, sagte die Dut; ter, seit Jahren ift sie ja fast nur zur Polterkammer gebraucht.

Prachtig ist sie hergestellt, sagte Leopold, und der Freund, für den sie bestimmt ift, sieht auch auf ders gleichen nicht, dem ist es nur um unfre Liebe zu thun; auch hat er keine Frau und besindet sich gern in der Einsamkeit, so daß sie ihm gerade recht sein wird. Wir haben Muhe genug gehabt, ihm zuzureden und ihn wieder unter Menschen zu bringen.

Doch wohl nicht euer trauriger Goldmacher und Geisterbanner? fragte Agathe.

Rein andrer ale ber, erwiederte der Brautigam, wenn Sie ihn einmal fo nennen wollen.

Dann erlauben Sie es nur nicht, liebe Mutter, fuhr die Schwester fort; was soll ein solcher Mann in unserm Hause? Ich habe ihn einigemal mit Leopold über die Straße gehen sehn, und mir ist vor seinem Gesicht bange geworden; auch besucht der alte Sunder sast niemals die Kirche, er liebt weder Gott noch Mensschen, und es bringt keinen Segen, dergleichen Unsgläubige bei so feierlicher Gelegenheit unter das Dach einzuführen. Wer weiß, was daraus entstehn kann!

Wie du nun sprichst! sagte Leopold ergurnt, weil du ihn nicht kennst, so verurtheilst du ihn, und weil dir seine Nase nicht gefällt, und er auch nicht mehr jung und reizend ist, so muß er, deinem Sinne nach, ein Geisterbanner und verruchter Mensch sein.

Gewähren Sie, theure Mutter, sagte der Brautigam, unserm alten Freunde ein Plagden in ihrem Sause, und lassen Sie ihn an unserer allgemeinen Freude Theil nehmen. Er scheint, liebe Schwester Agasthe, viel Ungluck erlebt zu haben, welches ihn mißetraussch und menschenfeindlich gemacht hat, er vermeidet alle Gesellschaft, und macht nur eine Ausnahme mit mir und Leopold; ich habe ihm viel zu danken, er hat zuerst meinem Geiste eine bessere Richtung gegesben, ja ich kann sagen, er allein hat mich vielleicht der Liebe meiner Julie wurdig gemacht.

Mir borgt er alle Bucher, fuhr Leopold fort, und, was mehr fagen mill, alte Manuferipte, und, was noch mehr fagen will, Geld, auf mein bloges Wort; er hat die driftlichste Gesinnung, Schwesterchen, und wer weiß, wenn bu ihn naber kennen lernft, ob du

nicht deine Sprodigkeit fahren laffest, und dich in ihn verliebst, so häßlich er dir auch jezt vorkommt.

Nun so bringen Sie ihn uns, sagte die Mutter, ich habe schon sonft so viel aus Leopolds Munde von ihm horen muffen, daß ich neugierig bin, seine Bestanntschaft zu machen. Nur muffen Sie es verants worten, daß wir ihm keine bessere Wohnung geben können.

Indem famen Reisende an. Es waren die Mitzglieder der Familie; die verheiratheten Tochter, so wie der Offizier, brachten ihre Kinder mit. Die gute Alte freute sich, ihre Enkel zu sehn; alles war Bewillkommenung und frohes Gespräch, und als der Bräntigam und Leopold auch ihre Grüße empfangen und abgelegt hatten, entsernten sie sich, um ihren alten murrischen Freund aufzusuchen.

Dieser wohnte die meiste Zeit des Jahres auf dem Lande, eine Meile von der Stadt, aber eine kleine Wohnung behielt er sich auch in einem Garten vor dem Thore. Hier hatten ihn zufälligerweise die beiden jungen Leute kennen gelernt. Sie trafen ihn jezt auf einem Kaffechause, wohin sie sich bestellt hatten. Da es schon Abend geworden war, begaben sie sich nach einigen Gesprächen in das Haus zuruck.

Die Mutter nahm den Fremden sehr freundschaftz tich auf; die Tochter hielten sich etwas entfernt, besons ders war Agathe schüchtern und vermied seine Blicke sorgfältig. Nach den ersten allgemeinen Gesprächen war das Auge des Alten aber unverwandt auf die Braut gerichtet, welche später zur Gesellschaft getreten war; er schien entzückt und man bemerkte, daß er eine Thrane heimlich abzutrocknen suchte. Der Brautigam freute

sich an seiner Freude, und als sie nach einiger Zeit abseits am Fenster standen, nahm er die Hand des Alten und fragte ihn: Was sagen Sie von meiner geliebten Julie? Ist sie nicht ein Engel? — O mein Freund, erwiederte der Alte gerührt, eine solche Schönsheit und Anmuth habe ich noch niemals gesehn; oder ich sollte vielmehr sagen, (denn dieser Ausdruck ist und richtig) sie ist so sichn, so bezaubernd, so himmlisch, daß mir ist, als hätte ich sie längst gekannt, als wäre sie, so fremd sie mir ist, das vertrauteste Bild meisner Imagination, das meinem Herzen seets einheimisch gewesen.

Ich verstehe Sie, sagte der Jüngling; ja das mahrhaft Schone, Große und Erhabene, so wie es uns in Erstaunen und Berwunderung sest, überrascht uns doch nicht als etwas Fremdes, Unerhörtes und Niegeschenes, sondern unser eigenstes Wesen wird uns in solchen Augenblicken flar, unsre tiessten Erinnerungen werden erweckt, und unsre nächsten Empfindungen lebendig gemacht.

Beim Abendessen nahm der Fremde an den Gessprächen nur wenigen Antheil; sein Blick war unverswandt auf die Braut geheftet, so daß diese endlich verlegen und angstlich wurde. Der Offizier erzählte von einem Feldzuge, dem er beigewohnt hatte, der reiche Kaufmann sprach von seinen Geschäften und der schlichten Zeit, und der Gutssißer von den Verbesserungen, welche er in seiner Landwirthschaft angesangen hatte.

Nach Tische empfahl sich ber Brautigam, um zum lettenmat in seine einsame Wohnung gurud gulfehren; benn kunftig sollte er mit seiner jungen Frau im Saufe

der Mutter wohnen, ihre Zimmer waren schon eingerichtet. Die Gesellschaft zerstreute sich, und Leopold führte den Fremden nach seinem Gemach. Ihr entsschuldigt es wohl, sing er auf dem Gange an, daß ihr etwas entfernt hausen müßt, und nicht so bequem, als die Mutter wünscht; aber ihr seht selbst, wie zahlzreich unser Familie ist, und morgen kommen noch andre Berwandte. Wenigstens werdet ihr uns nicht entlausen können, denn ihr sindet euch gewiß nicht aus dem weitsläusigen Gebäude heraus.

Sie gingen noch durch einige Gange; endlich entsfernte sich Leopold und munschte gute Nacht. Der Bes diente stellte zwei Wachsterzen hin, fragte, ob er den Fremden entkleiden solle, und da dieser jede Bedienung verbat, zog sich jener zurück, und er befand sich allein. Wie muß es mir denn begegnen, sagte er, indem er auf nieder ging, daß jenes Bildniß so lebhaft heut aus meinem Herzen quillt? Ich vergaß die ganze Vergangenheit und glaubte sie selbst zu sehn. Ich war wieder jung und ihr Ton erklang wie damals; mir dunkte, ich sei aus einem schweren Traum erwacht; aber nein, jezt bin ich erwacht, und die holde Läuschung war nur ein süger Traum.

Er war zu unruhig, um zu schlafen, er betrachtete einige Zeichnungen an den Wänden und dann das Zimmer. Heute ist mir alles so bekannt, rief er aus, könnt' ich mich doch fast so tauschen, daß ich mir ein, bildete, dieses Haus und dieses Gemach seien mir nicht fremd. Er suchte seine Erinnerungen anzuknupsen, und hob einige große Bucher auf, welche in der Ecke stanzben. Als er sie durchblattert hatte, schüttelte er mit dem Ropse. Ein Lautenfutteral lehnte an der Mauer;

er eroffnete es und nahm ein altes feltfames Inftrument heraus, bas beschädigt mar und dem die Saiten fehlten. Dein, ich irre mich nicht, rief er besturgt: Diese Laute ift ju fenntlich, es ift die Spanische meines langst verstorbenen Freundes Albert; dort ftehn feine magischen Bucher, dies ift das Zimmer, in welchem er mir jenes holdselige Orafel erwecken wollte; verblichen ift die Rothe des Teppichs, die goldene Ginfaffung ermattet, aber munderfam lebhaft ift alles, alles aus jenen Stunden in meinem Gemuth; darum ichau: erte mir, ale ich hieber ging, auf jenen langen verwickelten Gangen, welche mich Leopold fuhrte; o Simmel, hier auf diesem Tifche flieg das Bildniß quellend hervor, und muchs auf wie von der Rothe des Goldes getrankt und erfrischt; daffelbe Bild lachte bier mich an, welches mich heut Abend dorten im Saale fast wahnsinnig gemacht bat, in jenem Saale, in welchem ich fo oft mit Albert in vertrauten Gefprachen auf und nieber manbelte.

Er entkleidete sich, schlief aber nur wenig. Am Morgen stand er fruh wieder auf, und betrachtete das Zimmer von neuem; er erdsfinete das Fenster, und sah bieselben Garten und Gebäude vor sich, wie damals, nur waren indeß viele neue Häuser hinzu gebaut wor; den. Bierzig Jahre sind seitdem verschwunden, seufste er, und jeder Tag von damals enthielt längeres Leben als der ganze übrige Zeitraum.

Er ward wieder zur Gesellschaft gerufen. Der Morgen verging unter mannichfaltigen Gesprächen, endelich trat die Braut in ihrem Schmucke herein. So wie ber Alte ihrer ansichtig ward, gerieth er wie außer sich,

so daß keinem in der Gesellschaft seine Bewegung entsging. Man begab sich zur Kirche und die Trauung ward vollzogen. Als sich alle wieder im Hause befanzden, fragte Leopold seine Mutter: nun, wie gefällt Ihnen unser Freund, der gute murrische Alte?

Ich habe ihn mir, antwortete diese, nach euren Beschreibungen viel abschreckender gedacht, er ist ja mild und theilnehmend, man konnte ein rechtes Zutrauen zu ihm gewinnen.

Butrauen? rief Agathe aus, zu diesen fürchterlich brennenden Augen, diesen tausendfachen Runzeln, dem blassen eingekniffenen Mund, und diesem seltsamen Lachen, das so höhnisch klingt und aussieht? Nein, Gott bewahr mich vor solchem Freunde! Wenn bose Geister sich in Menschen verkleiden wollen, mussen sie eine solche Gestalt annehmen.

Wahrscheinlich doch eine jungere und reizendere, antwortete die Mutter; aber ich kenne auch diesen guten Allten in deiner Beschreibung nicht wieder. Man sieht, daß er von hestigem Temperament ist, und sich gezwähnt hat alle seine Empsindungen in sich zu verzschließen; er mag, wie Leopold sagt, viel Unglück erzlebt haben, daher ist er mißtrauisch geworden, und hat jene einsache Offenheit verloren, die hauptsächlich nur den Glücklichen eigen ist.

Ihr Gespräch wurde unterbrochen, weil die übrige Gesellschaft hinzu trat. Man ging zur Tafel, und der Fremde saß neben Agathe und dem reichen Kaufmanne. Als man ansing die Gesundheiten zu trinken, rief Leopold: haltet noch inne, meine werthen Freunde, dazu mussen wir unsern Festpokal hier haben, der dann runds

um gehn foll! Er wollte auffteben, aber die Mutter winkte ibm, figen zu bleiben; du findest ihn doch nicht, fagte fie, benn ich habe alles Silberzeug anders gepactt. Sie ging schnell hinaus, um ihn felber ju fuchen. Bas unfre Alte heut geschäftig und munter ift, sagte der Raufmanu, fo dick und breit fie ift, fo behende kann sie sich doch noch bewegen; obgleich fle schon fechzig gablt; ihr Geficht fieht immer heiter und freudig aus, und heut ift fie besonders glucklich, weil fie fich in der Schonheit ihrer Tochter wieder verjungt. Der Fremde gab ihm Beifall, und die Mutter fam mit dem Pofal zuruck. Man schenfte ihn voll Beins, und oben vom Tisch fing er an herum zu gehn, indem jeder die Befundheit deffen ausbrachte, mas ihm das liebfte und ermunfcha teste mar. Die Braut trank bas Wohlsein ihres Gatten. dieser die Liebe feiner iconen Julie, und so that jeder nach ber Reihe. Die Mutter zogerte, als der Becher zu ihr fam. Rur dreift! fagte der Offizier etwas rauh und voreitig, wir wiffen ja doch, daß fie alle Manner fur ungetreu und feinen einzigen der Liebe einer Frau murdig halten; mas ift Ihnen also bas Liebste? Die Mutter fah ihn an, indem fich über die Milde ihres Untliges ploglich ein gurnender Ernft verbreitete. Da mein Sohn, fagte fie, mich fo genau tennt, und fo ftrenge meine Gemuthsart tadelt, fo sei es mir auch erlaubt, nicht auszusprechen, mas ich jezt eben dachte, und suche er nur dasjenige, mas er als meine Ueberzeugung fenwill, durch seine ungefalschte Liebe unwahr zu machen. Gie gab ben Becher, ohne ju trinfen, weis ter, und die Gefellschaft war auf einige Zeit verstimmt.

Man ergahlt sich, sagte der Raufmann teise, indem er fich zum Fremden neigte, daß sie ihren Mann nicht

geliebt habe, sondern einen andern, der ihr aber ungestreu geworden ist; damals foll sie bas schonfte Dads chen in der Stadt gewesen sein.

Als der Becher ju Ferdinand fam, betrachtete ihn biefer mit Erstaunen, benn es war berfelbe, aus wels chem ihm Albert ehemals das ichone Bildnig bervor gerufen hatte. Er fchante in bas Gold hinein und in die Welle des Weines, feine Sand gitterte; es murde ihn nicht verwundert haben, wenn aus bem leuchten. ben Baubergefaße jest wieder jene Gestalt hervor ges bluht mare und mit ihr feine entschwundene Jugend. Mein, fagte er nach einiger Beit halblaut, ce ift Wein, mas hier gluht! Bas foll es anders fein? fagte der Raufmann lachend, trinten Gie getroft! Gin Buden bes Schred's burchfuhr ben Alten, er fprach ben Namen Frangista beftig aus, und feste ben Potal an die brunftigen Lippen. Die Mutter marf einen fragens den und verwundernden Blid hinuber. Woher diefer fcone Becher? fagte Ferdinand, der fich feiner Berftreuung icamte. Bor vielen Jahren ichon, antwortete Leopold, noch ehe ich geboren mar, hat ihn mein Bater jugleich mit diefem Saufe und allen Mobilien von einem alten einsamen Sageftolz gefauft, einem ftillen Denfchen, ben die Nachbarschaft umber fur einen Bauberer hielt. Ferdinand mochte nicht fagen, daß er jenen gefannt hatte, benn fein Dafein mar ihm gu fehr gum feltfas men Traum verwirrt, um auch nur aus der Ferne Die übrigen in fein Gemuth ichauen gu laffen.

Nach aufgehobener Tafel war er mit der Mutter allein, weil die jungen Leute sich zurud gezogen hatten, um Anstalten zum Balle zu treffen. Segen Sie sich neben mich, fagte die Mutter, wir wollen ausruhen, denn wir find iber die Jahre des Tanges hinweg, und wenn es nicht unbescheiden ist zu fragen, so sagen Sie mir doch, ob Sie unsern Pokal schon sonst wo gesehn haben, oder was es war, was Sie so innerlichst bewegte.

D gnadige Frau, fagte der Alte, verzeihen Gie meis ner thorichten Seftigfeit und Ruhrung; aber feit ich in Ihrem Sause bin, ift es, als gehore ich mir nicht mehr an, benn in jedem Augenblicke vergesse ich ce. daß mein Saar grau ift, daß meine Geliebten geftore ben sind. Ihre schone Lochter, die heute den frobes ften Tag ihres Lebens feiert, ift einem Dabden, bas ich in meiner Jugend fannte und anbetete, fo abnlich. bas ich es fur ein Bunder halten muß; nicht ahnlich, nein, der Ausdruck fagt zu wenig, sie ift es felbft! Much hier im Saufe bin ich viel gewesen, und einmal mit diefem Pofal auf die feltfamfte Beife befannt geworden. Er ergablte ihr hierauf fein Abentheuer. An dem Abend diefes Tages, so beschloß er, fah ich draußen im Park meine Geliebte jum letten mal, indem fie über Land fuhr. Gine Rose entfiel ihr, diese habe ich aufbewahrt; fie felbst ging mir verloren, denn fie marb mir ungetreu und bald darauf vermalt.

Gott im himmel! rief die Alte und fprang hef: tig bewegt auf, bu bift doch nicht Ferdinand?

So ift mein Name, fagte jener.

3ch bin Frangista, antwortete die Mutter.

Sie wollten sich umarmen, und fuhren schnell gurud. Beide betrachteten sich mit prufenden Blicken, beide suchten aus dem Ruin der Zeit jene Lincamente wieder zu entwickeln, die sie ehemals an einander gestannt und geliebt hatten, und wie in dunkeln Gewite

ternächten unter dem Fluge schwarzer Wolfen einzeln in flüchtigen Momenten die Sterne rathselhaft schimmern, um schnell wieder zu erlöschen, so schien ihnen aus den Augen, von Stirn und Mund jezuweilen der wohlbekannte Zug vorüberbligend, und es war, als wenn ihre Jugend in der Ferne lächelnd weinte. Er bog sich nieder und kußte ihre Hand, indem zwei große Thränen herabstürzten, dann umarmten sie sich herzlich.

Ift deine Frau gestorben? fragte die Mutter.

Ich war nie verheirathet, schluchzte Ferdinand.

Himmel! sagte die Alte, die Hande ringend, so bin ich die Ungetreue gewesen! Doch nein, nicht un: getreu. Als ich vom Lande zuruck kam, wo ich zwei Monden gewesen war, horte ich von allen Menschen, auch von deinen Freunden, nicht blos den meinigen, du seist längst abgereist und in deinem Baterlande verzheirathet, man zeigte mir die glaubwürdigsten Briefe, man drang heftig in mich, man benußte meine Trostslosigsteit, meinen Zorn, und so geschah es, daß ich meine Hand dem verdienstvollen Manne gab; mein Herz, meine Gedanken blieben dir immer gewidmet.

Ich habe mich nicht von hier entfernt, sagte Ferstinand, aber nach einiger Zeit vernahm ich deine Bersmälung. Man wollte uns trennen, und es ist ihnen gelungen. Du bist glückliche Mutter, ich lebe in der Bergangenheit, und alle beine Kinder will ich wie die meinigen lieben. Aber wie wunderbar, daß wir uns seitdem nie wieder gesehen haben.

Id) ging wenig aus, fagte die Mutter, und mein Mann, der bald darauf einer Erbschaft wegen einen

andern Namen annahm, hat dir auch jeden Berdacht dadurch entfernt, daß wir in derfelben Stadt wohnen könnten.

Ich vermied die Menschen, sagte Ferdinand, und lebte nur der Einsamkeit; Leopold ist beinah der einzige, der mich wieder anzog und unter Menschen führte. O geliebte Freundin, es ist wie eine schauerliche Geisstergeschichte, wie wir und verloren und wieder gefunz den haben.

Die jungen leute fanden die Alten in Thranen aufz gelöst und in tiefster Bewegung. Keines sagte, was vorgefallen war, das Geheimniß schien ihnen zu heilig. Aber seitdem war der Greis der Freund der Hauses, und der Tod nur schied die beiden Wesen, die sich so sonderbar wieder gefunden hatten, um sie kurze Zeit nachher wieder zu vereinigen.

Es war über dem Vorlesen dieser Mahrchen viele Zeit verstossen, und man setzte sich sehr spat zu Tische. Der Abend war wieder so warm, daß man die Flügel des Saales eröffnen konnte, um die anmuthige Luft zu genießen. Man sprach noch vielerlei über die vorzgetragenen Erzählungen, und es schien, daß die übrizgen Frauen der Meinung Claras beitraten, welche die Geschichte vom blonden Eckert allen übrigen vorzog. Emilie wollte im getreuen Eckart eine Disharmonie bemerken, Rosalie nahm die Magelone in Schuß und Wilbalds Erzählung, Auguste lobte die Elsen; nur in Ansehung des Runenberges und Liebeszaubers blieben

alle bei ihrer vorgefaßten Meinung; und verwarfen sie ganglich. Mein theurer Freund, sagte Manfred; gu Lothar gewandt, troften wir uns darüber, daß die gegens wärtige Zeit uns nicht versteht, ich appellire an eine bessere Nachwelt, die mich dankbar anerkennen wird.

Wo ist die? fragte Lothar lachend.

Dorten schläft sie schon, sagte Manfred, nach der Kinderstube hinauf deutend; meine beiden Jungen meine ich; so wie sie nur ein weniges bei Kräften sind, lese ich ihnen meine Werke vor, und belohne ihren Beifall mit Zuckerwerk, und ich will sehn, ob sie mich nicht auf lange fur den ersten aller Dichter halten sollen.

Wir sind aber unserm Freunde Lothar eine Bergustigung schuldig, sagte Clara, und da er heute als Autor so wenig Gluck gemacht hat, so versuche er es einmal mit der Königswurde, er übernehme die nächste Abtheilung und bestimme sie nach seiner Willtupr.

Lothar verneigte ich, und nahm aus dem Blumenkorbe eine Lilie, um sie als Scepter zu gebrauchen. So besehle ich denn, sprach er, daß wir diese Mahrichenwelt noch nicht verlassen, nur wollen wir den Dichtern die Muhe der Ersindung schenken; mogen sie allgemein bekannte Geschichten nehmen, wo möglich ganz kindische und alberne, und damit den Bersuch machen, diesen durch ihre Darstellung ein neues Interesse zu geben; jedes dieser Mahrchen soll aber ein Drama sein.

Wilibald hustete und Auguste sagte: nur bitten wir Madchen, daß es auch hie und da etwas lustig darin zugehn moge, und nicht allzu poetisch.

Mir erlaube man auch eine Bitte, fügte Emilie. hinzu, und zwar diejenige, daß wir mit der Zeit etwas denomischer umgehn und berechnen mögen, was sich vortragen und von den Zuhörern erdulden läßt, denn heute haben wir uns offenbar übersättigt, und der Genuß ist fast zur Pein geworden; Sie muffen bedensten, daß wir Frauen nicht so an das Verschlingen der Bucher gewöhnt sind, wie die Männer.

Auch dieses ist gewährt, sagte Lothar, ich werde mit meinen Rathen eine billige und zweckmäßige Einrich, tung treffen, besonders bei diesen Dramen, von denen einige langer ausfallen durften, als die meisten der heutigen Erzählungen.

Gute Nacht, fagte Manfred, ich bin fo mude, und durch Beifall so wenig aufgemuntert, daß ich am besten thun werde, mich in die Dunkelheit meines Bettes zuruck zu ziehn.

Als er sich entfernt hatte, sprach man noch über die feltsame Erscheinung, daß im Schrecklichen eine gewisse Lieblichkeit wohnen könne, die dem Reiz des Grauenhaften eine Art von Rührung und Wehmuth beigefelle. Die letzte der heutigen Erzählungen, sagte Emilie, hat zwar nichts Furchtbares, kommt man aber darin überein, wie doch die meisten Menschen zu glauzben scheinen, daß die Liebe die Blüte des Lebens sei, so ist sie vielleicht die traurigste und rührendste von allen, weil die erzählte Begebenheit sast durchaus möglich ist und sich an das Alltägliche knüpft.

Anton bemertte, daß die stille Lieblichkeit an sich leicht ermube und einschläfre, wie die meisten neueren

Idplien, und daß man ihnen wohl einen Zusat munschen musse, entweder von Schreck, oder Bosheit, oder irgend einem andern Ingredienz, um durch diese Wurze den Geschmack des Lieblichen selber hervor zu heben, wie durch den Firniß die Farben der Gemälde.

Darum, fagte Lothar, hat man in Frankreich mit Recht ctwas Wolf in manche Schafereien binein ges municht. Die reine Unschuld, als folde, vertragt feine Darstellung, denn sie liegt außer der Ratur, oder falls fie naturlich ift, ift fie bochft unpoetisch; ich meine namlich jene bobe, sentimentale, die uns die Dichter fo oft haben malen wollen. 3ch fah einmal eine franzosische Operette, zwar nur von einem, aber desto lans geren Afte, in welcher ein junger Mensch von Anfang bis zu Ende nichts weiter in der Welt wollte, als feinen Dapa lieben, den er befrangte, als er fcblief, und ihm Fruchte vorsette, als er erwachte, worauf beide sich umarmten und gerührt maren. 3ch will nicht fagen, daß dergleichen nicht loblich fein konnte; aber mas in aller Welt ging es denn die Ruschauer an, die unten ftanden, und bochft überflußige Zeugen dieser Bartlichkeit maren?

Die Johlen der Neueren, sagte Ernst, sind fruh sentimental geworden, oder allegorisch, in der letten Zeit bei Franzosen und Deutschen meist fade und suß; lich. Zwei Gedichte eines Deutschen aber sind mir bekannt, die ich vielen der schönsten Poessen an die Seite setzen möchte, den Sathr Mopsus nämlich und Bacchidon und Milon vom Maler Muller; die frische sinnliche Natur, der lyrische Schwung der Gesange,

die ichon gewählten und fraftig ausgeführten Bilber haben mich jedesmal bis jur Entzuckung bingeriffen. Trefflich, wenn gleich nicht von diefer Bollendung, ift feine Schaafschur, reicher ale diefes Gemalde aus uns ferer Beit, fein Ruffernen. In dem Gedicht "Abams erstes Erwachen" befindet er sich freilich auch zuweilen in jener Leere, die fich nicht poetisch bevolfern laft. aber einzelne Stellen find von großer Schonheit, und in der Darstellung der Thiere Scheint er mir einzig: ich weiß wenigstens feinen Dichter, der sie uns dieser geistigen Lebendigfeit vor die Augen fuhrte. Wie Schade, daß diefes mahre Genie, welches fich fo glan: gend anfundigte, nicht nachher bas Studium der Poefie fortgefest hat! Gein Beift icheint mir mit bem bes Julio Romano innig verwandt; dieselbe Fulle und Lieblichkeit, das Scharfe und Bigarre der Gedanken, und diefelbe Sucht gur Uebertreibung,

Nach einigen Wendungen des Gespräches fam man auf die Seltsamkeit der Träume, und wie wunderbar sich das Ahndungsvermögen des Menschen oftmals in ihnen offenbare, und nachdem einige Beispiele erzählt waren, sagte Anton: mir ist eine Geschichte dieser Art bekannt, die mir glaubwürdige Freunde als eine under zweiselt wahre mitgetheilt haben, und die ich Ihnen noch vortragen will, da sie uns nicht lange aushalten wird. Ein Landedelmann ruhte neben seiner Frau in einem Immer des Schlosses. Mitternacht war schon vorüber, als er plößlich aus dem Schlase auffuhr, und seine Gattin weckte. Was ist dir, mein Lieber? fragte diese verwundert. Mich hat ein seltsamer Traum auf

eine eigne Art bewegt, antwortete ber Mann. Dir war, als ginge ich auf den Saal hingus, und wie ich mich umfah, ftand bein Rammermadchen vor mir, aber fo geputt und aufgeschmuckt, wie ich fie niemals gesehn habe, auch trug sie einen grunen Rrang in ben haaren; fie warf fich vor mir nieder, umfaßte meine Rnie, und beschwor mich, ich folle ihr beistehn, denn ihr Leben ichmebe in der größten Gefahr. fic fo deutlich vor mir gefehn, und bin von Thranen und Bitten fo gerührt, daß ich nicht weiß, was ich davon denken foll. Wer wird, fagte die Frau, über einen zufälligen Traum grubeln! Schlafe mohl und ftore mich nicht wieder. Beide fcbliefen ein. Rach einer halben Stunde ermachte der Mann in noch große, rer Beangstigung; er rief feiner Gattin und fagte ibr, daß der namliche Traum mit denfelben Umftanden ihm wieder vorgekommen fei, und das Dadden habe noch dringender gefieht, noch schmerzlicher geweint. Frau fchalt biefes Wichtignehmen eines leeren Traumes, Grille, fand die Wiederholung der namlichen Scene fehr naturlich und begreiflich; nach einem fur gen Gefprache mar auch der Mann derfelben Meinung, und beide hatten fich wieder dem Schlafe überlaffen. Sie erstaunte, als sie nach einiger Zeit von dem Gerausch erwachte, welches ber Mann erregte, ben sie angefleidet, und mit einem Lichte, welches er angeguns bet hatte, vor dem Bette fteben fab. Bas ift dir nur heut? fragte fie halb unwillig. Gei es wie es fei, ant: wortete ihr Gatte, ich will diefesmal einem Traume glauben, wenn auch fonft nie wieder, benn bas Dad: chen ift mir jest zum britten male eben fo erschienen,

hat ihre Bitte wiederholt und mit angstlichem Schreien hinzu gefügt: nun ift es die bochfte Beit, in einigen Minuten ift es zu fpat! Ich will jezt hinauf gehn, und sehn mas fie macht. Ohne eine Antwort zu er: warten, verließ er das Schlafzimmer. Wie erstaunte er, indem er sich die Treppe hinauf begeben wollte, daß die breiten Stiegen herunter das Madchen ihm gerade fo entgegen schritt, wie er fie im Traume gefe: ben hatte, im seidenen Rleide, welches ihr nur vor wenigen Tagen die gnadige Frau geschenkt hatte: mit Myrthen und Blumen in den Haaren, eine fleine La: terne in ber Sand; bas Licht, welches er trug, marf einen vollen Schein über die erschrockene Gestalt, die auf die Anrede, wohin fie gehe, und was fie vorhabe, anfangs in ihrer Bermirrung nichts zu antworten mußte. Endlich sammelte fie fich etwas und fiel ihrem Gebieter gu Buß, deffen Knie fie mit Thranen umfaßte. O Berge: bung, mein gnadiger Berr! rief fie aus, vergeben Gie, und machen Gic, daß die gnadige Frau mir verzeiht: in dieser Stunde wollte ich draußen im Barten hinter ber Lindenallee den Gartner treffen, der mir ichon feit lange die Che versprochen hat, und mit dem ich ver: lobt bin; heute Nacht wollten wir uns heimlich in der Rapelle hier neben an trauen laffen, denn ich Unglude liche bin feit funf Monden von ihm guter Soffnung. Gebe ruhig in bein Bimmer gurud, fagte der Berr; ich will den Gartner felber auffuchen, ich habe gegen eure Berbindung nichts, nur diefe Beimlichkeit ift mir anstoßig. Er hat es durchaus so gewollt, antwortete fie, weil er der Ueberzeugung mar, daß Gie uns beide nicht in Ihren Dieusten behalten murben, wenn Gie

die Sache erführen. Gieb dich fur heut gufrieden, fagte ber Berr; morgen wollen wir vernunftig barüber fprechen. O Gott, schluchzte sie, fo habe ich boch heute mein Brautfleid umfonft angelegt! Mit diefen Worten ging fie die Treppe wieder hinauf. Der Baron ließ im Saale die Rerze ftehn, und begab fich in den Gars ten. Die Racht mar finster und ohne Sterne, ein feuchter Berbstwind schlug ihm entgegen, Die Baume fausten minterlich. Er fcbritt burch die befannten Gange, und hinter ben Linden, an der einsamsten und entferns teften Stelle des Gartens, fah er aus dem Boden ein Lichtlein schimmern. 26s er naber ging, fab er, baß fein Gartner in einer ausgehöhlten Grube ftand, und beim Schein einer fleinen Blendlaterne eifrig die Boble wie ju einem Grabe erweiterte. Gin Beil lag neben ihm. Ein Schauder ergriff den Berrn. Was macht ihr da? rief er ihn ploglich an. Der Gartner erfchrak und ließ den Spaten fallen, indem er die Gestalt feis nes Gebieters gerade über fich erblickte. 3ch will hier Fruchte fur den Winter einlegen, fotterte er verwirrt. Rommt mit mir in mein Bimmer, fagte ber Baron, ich habe mit euch ju fprechen. . Sogleich , anabiger Berr, ermiederte ber Gartner. Er hob die Laterne auf, und stieg aus der Grube; aber statt fich nach bem Schloffe ju wenden, blies er plotlich das Licht aus, fprang uber die Gartenhecke, und lief in den naben Wald hinein. Seitdem hatte ihn Niemand in ber bortigen Gegend wieder geschn. -

O weh! rief Clara, die schrecklichen Geschichten fangen von neuem an, und nun ist es gar Nacht und finster! Sie faßte ein Licht, und dasselbe thaten die

ubrigen Frauen, um sich auf ihre Zimmer zu begeben, als ein ungeheurer Schlag plöglich gegen die Thure erstlang. Alle sahen sich sehweigend an, und herein trat mit zentnerschwerem Schritt die Gestalt des steinernen Gastes. Er begab sich bis in die Mitte des Saales, indem noch keiner ein Wort auszusprechen wagte.

Ich bin es ja, ihr Narren, rief plohlich Manfreds bekannte Stimme, indem er mit seinem natürlichen Gange naher kam. Der ist unerträglich, sagte Rossalic; glaubst du denn, daß ich nicht eben so starkschaudre, wenn ich gleich erkenne, daß das Gespenst nur eine weiße Maske ist, gerade deshalb, weil du, der Bekannte, der Befreundete, mir so grauenvoll erscheinst? Diese Bermischung dessen, was uns lieb und entsetzlich ist, ist gerade das Widerwärtigste. So will er auch immer nicht begreisen, daß ich mich vor ihm fürchte, wenn er, wandelt ihn einmal die Laune an, den Betrunkenen so natürlich spielt, und daß ich eben so gern einen wirklich Berauschten oder Wahnsinnigen vor mir sehen Möchte. Geh, du Ungezogener, und wische dir den Puder aus dem Gesichte.

Nicht eher, sagte Manfred, bis du, und Auguste, und Clara, mir jede einen Ruß gegeben haben. Er ging auf sie zu, die drei Frauen aber flohen mit den Lichtern, die sie in den Sanden hielten, durch den offenen Saal in den Garten, und die weiße behelmte Figur rannte ihnen nach. Wan horte sie kreischen, und sah die drei Lichter und schlanken Gestalten durch den Buchengang schweben, dann um die Laube biegen, und dem Springbrunnen vorüber sich in den großen

Baumgang verkieren. Ploglich vernahm man ein laus tes Aufrauschen im größten Brunnen, wie wenn eine große Wucht hinein sturzte, und das Wasser klatschend darüber zusammen schlüge. Die Geängstigten sturzten mit ihren Lichtern herzu, und Manfred, welcher hinzein gesprungen war, gab der zunächst stehenden Elara einen stücktigen Kuß, dann seiner Gattin, und auch Auguste durfte sich nicht weigern, weil er schwur, wis drigenfalls die ganze Nacht im Bassin zu verharren. Nun habe ich meinen Willen gehabt, sagte Manfred ruhig, und nun wird es wohl an der Zeit sein, mich umzukleiden oder vielmehr zu entkleiden, und mich im Bette zu erwärmen.

Man schalt und lachte, und Emilie mar besonders unzufrieden. Die Frauen und Manfred gingen hinauf. Die übrigen Freunde blieben noch im Garten, wo sie nach einiger Zeit von dem obern Zimmer Gesang ertonen horten, der lieblich durch den Garten scholl. Es war ein Singestuck von Palestrina, welches die drei Frauen ohne Begleitung eines Instruments aussuhrten.

Friedrich fagte: alle Empfindungen, schone wie uns angenehme, verschutten fie jest in diese Wogen des Wohls lauts. So wird der Lag am schonften beschloffen, und die Nacht am murdigften gefeiert.

Ich halte es fur ein Glud meines Lebens, sagte Ernst, daß ich zeitig genug nach Rom kam, um noch oftmals den Gesang der papstlichen Kapelle hören zu können. Die Musik, die man Weihnachten in Maria Maggiore und in der Charwoche im Vatikan hörte, vielmals auch im papstlichen Pallast auf Monte Cavallo, war eben so

einzig, als es das jungfte Gericht von Michael Angelo oder die Stanzen Rafaels find; man konnte diesen Genuß auch nur in dem einzigen Rom haben, und wie diese hauptstadt der Welt der Mittelpunkt ber Malcrei und Stulptur mar, fo mar fie auch die wahre hohe Schule der Musik. Diese herrlichkeit ift nun auch zertrummert, und man fann davon nur wie von einer alten wunderbaren Sage ergablen. Schon fruher mar es fur mich eine Epoche meines Lebens gewefen, diefen alten mahren Gefang fennen gu lernen: ich hatte immer nach Dufit, nach der bochften, gedurftet, und geglaubt, feinen Ginn fur diese Runft ju befigen, als mit der Kenntnif des Paleftrina, Leo, Alles gri, und jener Alten, die man jest von den Liebhabern felten ober nie nennen bort; mein Gebor und mein Beift ermachte. Seitdem weiß ich wohl, was ich vorher suchte, und warum ehemals mich nichts befriedigen Seitdem glaube ich eingesehen zu haben, daß nur dieses die mahre Mufit fei, und daß der Strom, den man in den weltlichen Lurus unserer Oper hinein geleitet hat, um ihn mit Born, Rache und allen Leis benschaften zu versegen, trube und unlauter geworden ift: denn unter den Runften ift die Dufif die religiofefte, fie ift gang Undacht, Sehnsucht, Demuth, Liebe; fie fann nicht pathetisch fein, und auf ihre Starfe und Rraft pochen, oder fich in Verzweiflung austoben wollen, hier verliert fie ihren Beift, und wird nur eine fcmache Nachahmerin der Rede und Poesie.

Du seheinst mir jest zu einseitig, sagte Lothar; erinnere ich mich doch der Zeit recht gut, wo du den Mozart hoch verehrtest.

3ch mußte ohne Gefühl fein, antwortete Ernft; wenn ich ben munderfamen, reichen und tiefen Geift bieses Runftlers nicht chren und lieben sollte, wenn ich mich nicht von seinen Werken bingeriffen fuhlte. Rur muß man mich kein Requiem von ihm wollen boren laffen, oder mich zu überzeugen fuchen, daß er, fo wie Die meiften Neueren, wirklich eine geiftliche Dufit habe segen konnen. Aber er ift einzig in feiner Runft. 216 die Musik ihre himmlische Unschuld verloren, und sich fcon langft zu ben fleinlichen Leidenschaften ber Denfchen erniedrigt hatte, fand er fie in ihrer Entartung, und lehrte ihr aus bewegtem Bergen das Bunderfamfte, Fremdeste, ihr Unnaturlichste austonen; angleich jene tiefe Leidenschaft ber Seele, jenes Ringen aller Rrafte in unaussprechlicher Sehnsucht, nicht fremt fogar blieb ihr das gespenstische Grauen und Entseten. 3ch sehe hierin die Geschichte des Orpheus und der Euridice. Gie ift gestorben; bei ben Schatten, in der dunkeln Unter: welt weilt die Geliebte; er fühlt Rraft und Duth genug das licht der Sonne ju verlaffen, fich der schwarzen Rluth und Dammerung anzuvertrauen; fein Zauberspiel rubrt ben ernften, fonft unerbittlichen Gott, Die Larven und Berdammten genießen in seinen Ebnen einer schnell vorüber fliehenden Sceligfeit; Euridice folgt feis nem Gaitenspiel, aber nicht rudwarts foll er blicken, ihr nicht ins Angesicht schauen, fie nur im Glauben besigen; sie lockt, fie ruft, sie weint, da wendet fich fein Muge, und blaffer und blaffer gittert die geliebte Gestalt in ben gahnenden Orfus gurud. Der Ganger tritt mit ber Rraft feiner Tone wieder in die Oberwelt, fein Lieb fingt und flagt die Berlorne, alle Melodicen fuchen fie,

aber er hat aus dem tiefen Abgrund, den kein Sanger vor ihm besucht, das schwermuthige Rollen der unterziedischen Wässer, das Nechzen der Gemarterten, das Stöhnen der Geängstigten und das Hohnlachen der Furrien, samt allen Gräueln der dunkeln Reiche mit herauf gebracht, und alles klingt in vielsach verschlungener Runst in der Lieblichkeit seiner Lieder. Himmel und Hölle, die durch unermeßliche Klüste getrennt waren, sind zauberzhaft und zum Erschrecken in der Kunst vereinigt, die ursprünglich reines Licht, stille Liebe und lobpreisende Andacht war. So erscheint mir Mozarts Musik.

Es war den neuesten Zeiten vorbehalten, fuhr Lothar fort, den mundervollen Reichthum des menschlichen Sinnes in diefer Runft, vorzüglich in ber Juftrumentals Dufit auszusprechen. In diefen vielstimmigen Compofitionen und in den Symphonicen vernehmen wir aus bem tiefften Grunde heraus das unerfattliche, aus fich verirrende und in fich gurud fehrende Schnen, jenes unaussprechliche Berlangen, bas nirgend Erfullung fine det und in verzehrender Leidenschaft fich in den Strom des Wahnfinns wirft, nun mit allen Sonen fampft, bald übermaltigt, bald siegend aus den Wogen ruft, und Rettung suchend tiefer und tiefer verfinkt. Und wie es dem Menschen allenthalben geschieht, wenn er alle Schranken überfliegen und bas lette und Sochfte erringen will, daß die Leidenschaft in fich felbst gerbricht und zerfplittert, das Gegentheil ihrer urfprungli: chen Brofe, fo geschieht es auch wohl in diefer Runft großen Salenten. Wenn wir Mogart mahnfinnig nene nen durfen, fo ift ber genialifche Beethoven oft nicht

vom Nasenden zu unterscheiden, der selten einen muste falischen Gedanken verfolgt und sich in ihm beruhigt, sondern durch die gewaltthätigsten Uebergange springt und der Phantasie gleichsam selbst im rastlosen Kampfe zu ensliehen sucht.

Alle diese neuen tiefsunigen Bestrebungen, sagte Anton, sind meinem Gemuthe nicht fremd, sie tonen wie das Nauschen des Lebensstromes zwischen Felsen, usern, der über Klippen und hemmenden Gestein in romantischer Wildniß musikalisch braust; nur das ist mir unbegreislich geblieben, wie die Schöpfung und die Tageszeiten unsers Handn fast allenthalben haben Glück machen können, deren kindische Malerei gegen allen höheren Sinn streitet. Seine Symphonieen und Instrumental: Compositionen sind meist so vortrefslich, das man ihm diese Berirrung niemals hätte zutrauen sollen.

Friedrich mandte sich zu Ernst und sagte: Lieber, ehe wir jezt scheiden, sage und noch die drei Sonette vor, welche du dichtetest, als dir jene alte große Singes Musik zuerst bekannt wurde. Diese Berse sind mir immer vorzüglich lieb gewesen, weil sie mir nicht so wohl gedichtet als eingegeben scheinen.

Ich fann wenigstens sagen, erwiederte Ernft, daß ich sie damals niederschreiben mußte, und daß ich von den oft besprochenen Schwierigkeiten des Sonetts nichts erlitt. Bon dreierlei Art kann die geistliche Musik hauptsächlich sein. Entweder ist es der Ton selbst, der durch seine Reinheit und Heiligkeit die Andacht erweckt, durch jene einfache edle Sympathie, welche harmonisch die befreundeten Klange verbindet und mit einander

ausstrahlen lagt, wodurch jene hohe Dufit entsteht, welche sinnige Alte dem Umschwung der Gestirne eben: falls zuschreiben wollten. Diefer Gefang, ausgehalten, rafche Bewegung, fich felbst genugend, ruft in unfre Geele das Bild der Emigfeit, fo wie der Schöpfung und der entstehenden Beit: Paleftring ift der murdigste Reprafentant diefer Periode. Musif ift mit dem Menfchen und ber Schopfung icon von diefer heiligen reinen Bahn gewichen: alles ver: stummt; da ergreift die Sehnsucht aus dem Innersten hervor den Son, und will in jene alte Unschuld juruck fturmen und das Paradies wieder erobern. vielleicht Marcello, so wie viele andre, charakterisiren diese Epoche. Un diese schon mehr leidenschaftliche Runft schlossen sich nachher die weltlichen Musiker. Drittens fann die geistliche Musik gang wie ein un: schuldiges Kind spielen und tandeln, arglos in der Sußigkeit der Tone muhlen und platschern, und auf gelinde Beife Schmers und Freude vermischt in den lieblichsten Melodieen ausgießen. Der oft von den Ge: lehrteren verfannte Pergolese Scheint mir bierin das Bochfte erreicht zu haben, den feine Nachahmer mohl cben so wenig verftanden, als Correggio von denen gefaßt murde, die sich nach ihm bilden wollten. abnliche fagen folgende Sonette, welche die Mufif felber fpricht.

Im Anfang war das Wort. Die ewgen Siefen Entzündeten sich brunftig im Berlangen, Die Liebe nahm das Wort in Lust gefangen, Aufschlugen hell die Augen, welche schliefen,

- Sehnsüchtge Angst, das Freudezittern, ricfen Die selgen Thranen auf die heilgen Wangen, Daß alle Krafte wollustreich erklangen, Begierig, in sich selbst sich zu vertiefen.
- Da brachen sich die Leiden an den Freuden, Die Wonne suchte sich im stillen Innern, Das Wort empfand die Engel, welche schusen;
- Sie gingen aus, entzuckend war ihr Scheiben. Auf, Gottes Bildniß, deg bich zu erinnern Bernimm, wie meine heilgen Tone rufen.
- Nacht, Furcht, Tod, Stummheit, Quaal war ein: gebrochen, Ihr Banner wehte auf besiegten Reichen, Erschrocken flohen vor dem giftgen Zeichen

Mit stummer Bunge, welche erft gesprochen.

- So ist denn ganz das Liebeswort zerbrochen? Es sucht im Wasserfall, will sich erreichen, Aus Baumen frebt es, Quellen, grunen Strauchen, In Wogen klagt es: was hab ich verbrochen?
- Die Wasser gehn und finden keine Zungen, Dem Wald, dem Fels ist wohl der Laut gebunden, Die Angst entzündet sich im Thiere schreiend.
- In Menschenstimme ift es ihm gelungen, Dun hat das ewge Wort sich wieder funden, Klagt, betet, weint, jauchtt laut fich felbst befreiend.

- Ich bin ein Engel, Menschenkind, das wisse, Mein Flügelpaar klingt in dem Morgenlichte, Den grunen Wald erfreut mein Angesichte, Das Nachtigallen: Chor giebt seine Gruße.
- Wem ich der Sterblichen die Lippen fusse, Dem tont die Welt ein gottliches Gedichte, Wald, Wasser, Feld und Luft spricht ihm Geschichte, Im herzen rinnen Paradieses: Flusse.
- Die ewge Liebe, welche nie vergangen, Erscheint ihm im Triumph auf allen Wogen, Er nimmt den Tonen ihre dunkle Sulle,
- Da regt sich, schlägt im Jubel auf die Stille, Bur spielenden Glorie wird der himmelsbogen, Der Trunkne bort, was alle Engel sangen.